

#### PRESENTED

TO

THE UNIVERSITY OF TORONTO

BY

The magistracy of Bremerhaven

VII. c. 175.



W646.2

## C. M. Wieland's

# sämmtliche Werke.





Leipzig.

G. 3. Göfden'ide Berlagshandlung. 1853.

MIGAG. C

fämmtliche Werke

11862

Ceipzig.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

## Geschichte des Agathon.

Quid Virtus et quid Sapientia possit Utile proposuit nobis exemplum.

Erfter Band.

## Geschichte ves Agathon.

Qual Virtue da quid scalentla postit Ulite proporuti voius exemplum

Erfter Banb.

## Geschichte des Agathon.

Erster Theil.

## (Welchlate bes Rigarbon.

Trada salis

#### Heber

### das Siftorifche im Agathon.

Wiewohl beim erften Unblick Agathon weniger in die Claffe bes berühmten Kieldingischen Findlings (wie Ginige gemeint baben) als in die Claffe der Epropadie des Xenophon gut geboren icheint, - mit dem Unterschiede jedoch, daß in diefer das Erdichtete in die bistorische Wahrheit, in jenem bingegen das Biftoriich : wahre in die Erdichtung eingeweht ift: fo ift bod, von einer andern Geite, nicht zu laugnen, bağ unfer Seld fich in einem fehr wefentlichen Stude von bem Xenophontischen eben so weit entfernt, als er bem Fieldingi= iden naber fommt. Tenophon batte (wenn wir einem Kenner von großem Unseben glanben burfen) die Absicht, in seinent Enrus das Ideal eines vollfommnen Regenten aufzustellen, in welchem die Tugenden des besten Fürsten mit den angeneh: men Gigenschaften des liebenswurdigften Mannes vereinigt fenn follten; ober, wie ein ipaterer Schriftfieller fagt, es war ihm weniger darum ju thun. den Corno ju ichildern wie er gemefen war, ale wie er batte fenn follen, um als

Konig ein Sofratischer Kalos zar ayados zu fenn. Singegen war die Absicht des Verfassers der Geschichte des Aga= thon nicht sowohl in seinem Selden ein Bild sittlicher Bolltommenheit zu entwerfen, als ihn fo zu schildern, wie, vermoge der Gefete der menschlichen Natur, ein Mann von feiner Sinnesart gewesen ware, wenn er unter den vorausgeset= ten Umftanden wirklich gelebt hatte. In diefer Rucklicht bat er den Horazischen Bers: Quid Virtus et quid Sapientia possit, zum Motto feines Buches gewählt; nicht als ob er an Aga= thon hatte zeigen wollen, was Weisheit und Tugend an fich felbst find, fondern, "wie weit es ein Sterblicher durch die Krafte der Natur in beiden bringen konne; wie viel die au-Berlichen Umstände an unfrer Art zu denken, an unsern auten Sandlungen oder Vergehungen, an unfrer Beisheit oder Thorheit Antheil haben, und wie es, natürlicher Weise, nicht wohl möglich fen, anders als durch Erfahrung, Fehltritte, unermudete Bearbeitung unfrer felbst, oftere Beranderungen in unfrer Art zu denken, hauptfachlich aber durch gute Beisviele und Verbindung mit weisen und guten Menschen, felbst ein weiser und guter Mensch zu werden." Und aus diesem Gefichtspunkte hoffet der Verfaffer von den Kennern der mensch= lichen Natur das Zeugniß zu erhalten, daß fein Buch (ob es gleich in einem andern Ginn unter die Werke der Ginbilbungsfraft gehort) des Namens einer Geschichte nicht unwur: Dia sen.

Da aber gleichwohl der Ort und die Zeit der Begebenheiten fowohl als verschiedene in dieselbe verstochtene Personen wirklich historisch sind: so hat man dem größern Theil der

Lefer, die vielleicht in dem atten Gracien niemals fehr bewandert geweien, oder manches was sie davon wußten wieder vergessen haben, einen kleinen Dienst zu erweisen geglaubt, wenn man einige aus alten Schriftstellern gezogene Nachrichten voraus schickte, vermitrelst welcher besagte Leser sich desto leichter in diese Geschichte hinein denken, und von der Uebereinstimmung des erdichteten Theils mit dem historischen richtiger urtheilen konnten.

Um also zuvorderst die Beit, in welcher diese Geschichte fich zugetragen baben foll, festzuseken, fo fann man ungefahr die fünf und neunzigste und bundert und zehnte Olympiade oder das dreibundert acht und neunzigste und dreibundert acht und dreißigste Jahr vor unfrer gemeinen Zeitrechnung als die beiden außerften Dunfte annehmen, in welche die Begebenheiten Agathons eingeschloffen find. Erweislicher Magen baben alle in dieselben eingeflochtene Personen innerhalb die= fes Seitraumes gelebt. Und bennoch wollen wir lieber offen= bergig gefteben, als erwarten, bis es einem Gelehrten einfal= Ien mochte und beffen ju überweisen, daß es eine beinabe un= moglide Cade mare, die Zeitrednung im Agathon von einf= gen merklichen Abweichungen von ber bistorischen frei zu ipre= den. Die großte Schwierigfeit (wenn die Sache etwas gut bedeuten haben fonnte) murde von dem Covbiften Sippias und der iconen Dange entstehen. Der erfte war unstreitig ein Zeitgenoffe bes Gefrates; und da biefer in einem Alter von fiebengig im erften Jahre ber funf und neunzigften Olumpiade getodtet wurde, Mgathon aber, nach den Umffanden, welche in seiner Geschichte angegeben werden, nicht wehl vor

ber fünf und neunzigsten Olompiade hatte geboren werden konnen: so ließe sich ziemlich genau berechnen, daß in der bundert und zweiten (welches ungefahr die Zeit ift, worin Agathon und Hippias zusammen gefommen) diefer Sophist, wenn wir auch annehmen, daß er zwanzig Jahre junger als Sofrates gewesen sen, entweder gar nicht mehr gelebt baben. pder wenigstens viel zu betagt gewesen fenn mußte, um die Schonen zu Emprua im Bade zu besuchen. Bei Danae wird Die nämliche Schwierigfeit noch beträchtlicher. Denn geset auch, daß sie nicht über dreizehn Jahre gebabt babe, da fie mit dem Alcibiades befannt wurde, der, wie man glaubt, im erften Jahre der vier und neunzigsten Olumpiade umfam : fo mußte fie doch, als fie dem Maathon eine fo ankerordentliche Liebe einfloßte, bereits eine Frau von funfzig gewesen fevn. Es ift mahr, das Beispiel der schönen Lais, welche wenig= ftens eben fo alt war, als fie die Unhöflichkeit batte, bem großen Demofibenes zweitausend Thaler für einen Auß abzufordern; bas weit altere Beispiel ber iconen Belena, welche damals, da die alten Rathe des Konias Priamus burch Die Magie ihrer Schonbeit einen Angenblick lang in Junglinge verwandelt wurden, fechzig volle Jahre zählte; das Beispiel der Klotenspielerin Lamia, welche den Konig Demetrins feffelte, wiewohl fie alt genug war feine Mutter zu fenn; und die neueren der Ninon Lenclos und der Marquise von Maintenon fonnten mit gutem Jug gur Verminderung ber Unwahrscheinlichkeit einer solden Dichtung angeführt werden. Aber alle möglichen Beispiele dieser Art wurden doch bas Unschickliche berselben nicht vermindern; und das beite in alio,

den Leier zu ersuchen: daß er sich die schine Danae, der Ehronologie zu Troß, nicht alter vorstelle, als man senn muß,
um ohne Bunder oder Jauberei noch einen Liebhaber zu haben wie Agathon war. Wenn wir bei der Dido des Virgil
oder Metastasio ohne Mühe vergessen können, daß sie dreibundert Jahre nach dem frommen Aeneas, ihrem Bersübrer, erst geboren wurde: warum sollten wir uns nicht eben
so leicht vorstellen können, daß Alcibiades einige Jahre später
das Opser seiner Keinde und seines unrubigen Geistes geworben sen, als uns die griechischen Geschichreiber, deren
Zeitrechnung ohnehin äußerst verworren ist, berichtet baben?

Bon ben verschiedenen Orten, mobin die Ecene im Mga= thon verlegt wird, wird in biesem Werke immer nach den Begriffen geiproden, welche die Alten bavon baben. Die Gelebrten werden beim ernen Unblick in bem Tempel von Delvbi, mo Mgathon erzogen murde, eben benfelben Delvbischen Tempel erkennen, ben uns Euripides in feinem Jon, und Vanjanias in feiner Beidreibung von Gracien ichilbert; in bem Eprafus, wo die Tugend bes armen Agathon eine eben fo ftarte Berdunkelung erlitt, als feine Beisheit gu Smorna erlitten batte, basfeibe Eprafus, welches uns Plut= ard im Leben Dions und Timoleons, und Plato in einent feiner Briefe daratterifier; und in bem Emprna, welches Sippias und Dange aus allen andern griechischen Stadten aum Aufenthalt erforen, biefes Emprua, von welchem auf ben Orfordischen Marmorn gejagt wird, dag es die iconfte und glangendfte aller affatischen Etadte fen, und welches uns ber Medner Ariftides und ber Corbift Philostratus als ben

Sie ber Musen und der Grazien und aller Annehmlichkeiten bes Lebens anpreisen. Eben dieß gilt auch von den Gitten, von dem Coftume, und von allem, was Beit, Bolfer und Der= fonen unterscheidend bezeichnet. Die Athener, welche Agathon beschreibt, sind das namliche Bolf, welches wir aus dem Aristophanes, Xenophon, Demosthenes u. f. w. fennen; die Cophisten nicht viel besser als sie Plato (wiewohl selbst in feiner Art faum weniger Sophist als jene in ber ihrigen) in feinen Dialogen fdildert. Lebensart, Ergobungen, Befchaftigungen und Spiele, alles ift Griechisch, und das Unterscheidende der Griechen in Jonien von den Griechen in Achaja, und diefer von benen in Sicilien und Italien, ift überall mit fennbaren Zugen ausgedruckt, und dem Begriffe gemäß, den bas Lefen ber Alten in unferm Gemuthe bavon zurück läßt - wiewohl zu der Zeit, da Algathon geschrieben wurde, der gelehrte und im alten Gracien fo gang einheimische Abbe Barthelemy feinen jungen Anacharsis noch nicht hatte reifen laffen.

Was die in dieser Geschichte vorkommenden Personen, und zwar sirs erste den Agathon selbst betrifft, so mussen wir unwerhohlen gestehen, daß man ihn vergebens in irgend einem Geschichtschreiber suchen würde. Gleichwohl finden wir unter den Freunden des Sokrates einen Agathon, der einige Grundzüge zu dem Vilde unsers Helden hergegeben haben könnte.

Diefer Agathon war, wie es scheint, aus einem guten hause in Athen und einer ber liebenswurdigften Leute feiner Beit. Plato, der von ihm als einem noch sehr jungen Manne

redet, ichreibt ihm die iconfte Geftalt und eine naturliche Unlage zu einem edeln und tugendhaften Charafter zu. Er that sich unter ben dramatischen Dichtern der beiten Zeit ber= vor, und es gereicht ihm zur Ehre, daß ein Kunftrichter, wie Aristoteles, ibn feines Lobes sowohl als feines Tadels gewürbiget bat. Der Vorwurf felbit, der ibm wegen feiner ju gro-Ben Neigung zu Gegenfagen gemacht wurde, beweiset feinen Neberfluß an Wis; einen schonen Tehler, der ihn bei der gu= ten Sinnegart, die man ibm beilegt, nur zu einem befto liebenswurdigern Gesellschafter maden mußte. Dieg ift es auch was Aristophanes, welcher selten ruhmt und auch dieses Agathons nicht geschont bat, gleichwohl an ihm lobet; wo einer feiner Scholiaften (vermuthlich um biefes Lob befto begreiflicher zu machen) anmerkt, daß ber Dichter Agathon einen auten Tisch geführt babe. Als ein Beisviel bavon pflegt man das berühmte Gastmahl anzusübren, welches er bei Gelegenbeit eines Sieges gab, ben er in einem öffentlichen Wettstreite der tragischen Dichter davon getragen, und von welchem Plato Gelegenheit zu einem feiner schönften Dialogen genommen hat. Der Umftand, daß er einen Theil feines Lebens an dem Sofe des Konigs Archelaus von Macedonien augebracht, dem seine Liebe zu den schönen Kunften und die Achtung die er einem Euripides zu beweisen fabig, war, einen Plat in dem Undenfen der Nachwelt erworben bat, icheint ben Beweis, daß biefer Agathon unter bie fcbonen Geifter bes Sofratischen Jahrbunderts zu gablen sen, vollkommen su maden; und alles dieg erhöht das Bedauern über ben Verluft feiner Tragodien und Luftiviele ,aus benen

nur wenige unbedeutende Fragmente bis gu uns ge- tommen find.

Wiewohl nun dieser historische Agathon einige Buge zu bem Charafter des erdichteten gelieben haben mag, fo ift doch gewiß, daß der Verfaffer das eigentliche Modell zu dem lettern in dem Jon des Euripides gefunden hat. Beide machien unter den Lorbern des Delphischen Gottes in ganglicher Unwissenheit ihrer Abkunft auf; beide gleichen sich an körver= licher und geistiger Schönbeit; die namliche Empfindsamkeit, Dasfelbe Keuer der Ginbildung, diefelbe icone Schwarmerei, bezeichnet den einen und den andern. Es wurde zu weit= läuftig fenn, die Alehnlichkeit umständlich zu beweisen; genug daß wir den jungen Freunden der Litteratur einen Kingerzeig gegeben haben, wofern sie die nahere Vergleichung felbit vornehmen wollen. Der Berfasser des Agathon batte in feinen jungern Jahren den Eurivides vorzüglich aus dem Genichtsvunkt und in der Abnicht findirt, woraus und womit junge Künftler den Laokoon, die Gruppe der Niebe, den Naticanischen Apollo, die Mediceische Benus und andere Werte ber hochsten Kunft ftudiren follten, - und er bat fich, ob er gleich fein Euripides geworden ift, nicht übel dabei befunden.

Auch von der schönen Danae finden wir nicht bloß in der poetischen Welt, sondern unter den griechischen Schönen von derzenigen Classe, die unter dem unmittelbaren Schuse der Liebesgöttin standen, eine Art von Gegenbild gleiches Namens. Levntium, berühmt durch ihre Freundschaft für den Philosophen Spikur, und durch die Aehnlichkeit, welche Et. Euremann zwischen ihr und seiner Freundin Ninon Lenclos

fand, war die Mutter dieser bistorischen Dange, welche (nach dem Berichte des Athenaus) die Profession ibrer Mutter mit fo gutem Erfolge trieb, bag fie gulent die Beifcblaferin eines gewiffen Sophron, Statthalters von Cubeins, und Die Vertraute ber berüchtigten Konigin Lavdice von Eprien wurde. Doch weder dieser Umstand, noch dasjenige, was ber angezogene Autor von ihrem tragischen Tod erzählt, icheint binlanglich, ihr die Ehre (wofern es eine ift) zuzuwenden, Das Modell ber liebensmurdigen Verführerin unfers Gelben gewesen zu senn. Michtiger werden wir es in der schönen Glocera, welche Alleiphron fo reigende Briefe an ihren ge= liebten Menander ichreiben läßt, und in einigen, mit der wolluitigiten Schwarmerei der Liebe ausgemalten Schilde. rungen finden, welche den erften, zweiten, zwolften und fechs und zwanzigsten der Briefe, oder vielmehr Er= gablungen, die dem Uriftanet jugeschrieben werden, auszeichnen.

Bei dem Sophisten Hippias sind die Nachrichten zum Grunde gelegt worden, welche man im Plato, Eicero, Philostratus und andern alten Schriftstellern von ihm antrifft; aber sein Ausenthalt in Smprna, und was dahin gehört, ist vermutblich eine bloke Erdichtung; wenigstens sinden sich dazu keine historischen Zeugen. Dieser Hippias war von Elis, einer Stadt in einer im Peloponnesus gelegenen Provinz gleiches Namens, gebürtig. Er war ein Zeitgenosse des Protagoras, Prodifus, Gorgias, Theodorus von Bozanz, und anderer berühmter Sophisten des Sofratischen Jahrhunderts, und that sied durch seine Beredsamseit und Geschickischeit in Geschäften so

fehr hervor, daß er, häufiger als irgend ein anderer seinesgleichen, in Gesandtschaften und Unterhandlungen gebraucht wurde. Da er überdieß, nach dem Beispiele des Gorgias, seine Kunst um Geld lehrte: so brachte er ein Vermögen zusammen, welches ihn in den Stand seste, die prächtige und wollüstige Lebensart auszuhalten, die man ihn im Agathon sühren läßt. In der That, wenn man sagen kann, daß es jemals Leute gegeben habe, welche das Geheinniß besaßen, Materien von wenigem Werth in Gold zu verwandeln, so läßt es sich von den Sophisten sagen; und Hippias wuste sich desselben so gut zu bedienen, daß er, seiner eigenen Versicherung nach, mehr damit gewann, als zwei andere von seiner Prosession zusammen genommen.

Ueberhaupt wurden die Sophisten in der Zeit, wovon hier die Rede ist, für Leute gehalten, die alles wußten. Der vorerwähnte Gorgias soll der erste gewesen sepn, der so viel Zuwersicht zu sich selbst oder vielmehr eine so geringe Meinung von seinen Zuhörern hegte, daß er einst bei den olympischen Spielen die ganze griechische Nation heraus gesordert haben soll, ihm welche Materie sie wollten zu einer Nede aus dem Stegreif auszugeben. Eine Prahlerei, die damals sür einen vollständigen Beweis einer ganz außerordentlichen Geschießlichsfeit galt, und dem Nedestünstler Gorgias nichts Geringer's als eine Bilbfäule von gediegenem Golde im Delphischen Tempel erwarb; in der Folge aber etwas so Gemeines wurde, daß schon zu Cicero's Zeiten kein auf der Prosession des Bel-esprit herum irrender Graeculus war, der nicht alle Augenblicke bereit gewesen wäre, einer geneigten Zuhörerschaft über alles

Mirkliche und Mogliche, Große und Kleine, Alte und Reue, stehendes Außes alles was sich davon fagen lasse, vorzu= fdwagen. Auch in diesem Stude ließ Sippias feine übrigen Professionsverwandten hinter sich. Er ging so weit, daß er (wie ihm der Platonische Sokrates ins Angesicht fagt) die Dreiftigfeit hatte, zu Olympia, vor allen Griechen aufzutreten und zu prablen: es gebe feinen Zweig der menschlichen Erfenntniß, den er nicht verstehe, und feine Kunft, deren Theorie fowohl als Ausübung er nicht in feiner Gewalt habe. "Meine Herren, habe er gesagt, ich verstehe mich nicht nur vollkommen auf Gomnaftik, Mufik, Sprachkunft und Poetik, Geometrie, Aftronomie, Physik, Ethik und Politik, ich verfertige nicht nur Beldengedichte, Tragodien, Komodien, Dithpramben und alle Arten von Werfen in Profa und in Verfen; sogar, wie ihr mich hier feht (und er war fehr prachtia gefleidet), bab' ich mich mit eigener Sand ausstaffirt: Unterfleid, Kaftan, Gurtel, Mantel, alles hab' ich felbit gemacht; den Siegelring an meinem Kinger hab' ich felbit gestochen; fogar biefe Salbstiefeln find von meiner eigenen Arbeit." Ich weiß nicht, ob alle Achtung, die wir dem Plato und feinem Sofrates (ber bem Sohne bes Sophronisfus nicht immer abulich fieht) schuldig find, binlanglich fepn fann, und von einem Manne, wie Sippias (einem Weltmanne, welcher Geschicklichkeit und Klugheit genng befaß, fich bei feinen Beit= genoffen in das größte Ansehn zu feben) einen Bug, ber ben Aufschneidereien eines Marktichreiers in einem Cirkel von Aufterweibern und Cactragern fo abnlich fieht, glauben gu machen. Platons Buverläffigfeit in bemjenigen, was er gum

Nachtheil des Sippias fagt, icheint ohnehin um jo verdächtiger. ba er in den beiden Dialogen, welche beffen Ramen führen, ben armseligen Kunftgriff gebraucht, diesen Sophisten, um ihn desto lächerlicher zu machen, so unausstehlich dumm und un= wiffend vorzustellen, ihn so erbarmliche Untworten geben, und am Ende, nachdem er ihn ohne Mühe zu Boden geworfen hat, gleichwohl so abgeschmackt prablen zu laffen: daß entweder die Griechen zu Platons Zeiten wenig beffer als Tovinambus gewesen senn mußten, oder Sivvias unmöglich der elende Tropf fenn konnte, wozu ihn Plato erniedrigt. Indeffen läßt fich boch aus jener Stelle, und überhaupt aus allem, was ber Philosoph und seine Abschreiber von unserm Sippias sagen, so viel ableiten: daß der Verfaffer des Agathon binlanglichen Grund vor fich gehabt habe, diefen Cophiften als einen Praten= benten an allgemeine Gelehrsamfeit, Geschmad, Weltkennt= niffe und feine Lebensart abzuschildern.

Alles, was von Perifles, Afpasia und Alcibiades im Agathon gesagt wird, ist den Nachrichten gemäß, die und Plutarch, ein Schriftsteller, der in jedermanns Händen ist oder senn soll, in den Lebensbeschreibungen des ersten und des lesten hinterlassen hat. Eben dieß gilt auch von dem jüngern Dionysius zu Sprakus, von Philistus, seinem Minister und Vertrauten, und von Dion, seinem Verwandten und Untagonissen. Denn wiewohl die Kolle, die man den Ugathon an dem Hose dieses Fürsten spielen läßt, und verschiedene Bezgebenheiten, in welche er zu diesem Ende eingeslochten werden mußte, ohne historischen Grund sind: so dat man sich gleichwohl zum Geses gemacht, die an diesen philosophischen Roman

Untheil habenden hift orischen Personen weder bester noch schlimmer, als wir sie aus ber Geschichte kennen, vorzustellen; und man hat der Erdichtung nicht mehr verstattet, als die bistorischen Begebenheiten naher zu bestimmen und volliger auszumalen, indem man diesenigen Umstände und Ereignisse hinzu dichtete, welche am geschickteiten schienen, sowohl die Hauptverson der Geschichte, als den bekannten Charafter der vorbenannten bistorischen Personen in das beste Licht zu stellen, und dadurch den Endzweck des meralischen Ausens, um dessentwillen das ganze Werf da ist, desso vollkemmner zu erreichen.

Diejenigen, welchen es vielleicht icheinen mochte, daß ber Verfaffer den Philosophen Ariftipp zu febr vericonert, dem Plato bingegen nicht binlangliche Gerechtigfeit erwiesen babe. werden die Grunde, warum jener nicht häflicher und diefer nicht vollkommmer geschildert worden, bereinft in einer ausführlichen Geschichte ber Sofratischen Edule (wenn wir an= bers Muge gewinnen werden, ein Werk von biefem Um= fang auszuführen) entwickelt finden. Sier mag es genna fenn, wenn wir verfichern, das beides nicht ohne fattsame Urfachen geschehen ift. Ariftipp, bei aller feiner Aebnlichfeit mit bem Cophiften Sievias, unteridied fich unftreitig burch eine beffere Einnesart und einen ziemlichen Theil von Sofratischem Geifte. Gin Mann wie Ariftipo wird der Welt immer mehr Gutes als Bojes toun; und wiewohl feine Grundfabe, ohne das Lafter eigentlich zu begunftigen, ven einer Seite der Zugend nicht fehr beforderlich find: jo er: fordert boch die Billigteit ju gefteben, dag fie auf der andern, als ein fehr wirkfames Gegengift gegen die Ausschweifungen der Einbildungsfraft und des Herzens, gute Dienste thun, und dadurch jenen Nachtheil reichlich wieder vergüten können. Aber wir beforgen sehr, daß Plato, anstatt einige Genugthuung an den Verfasser des Agathons fordern zu können, bei genauester Untersuchung ungleich mehr zu verslieren, als zu gewinnen haben durfte.

Der edelfte, ehrwurdigfte und lehrreichfte Charafter in dem gangen Werke ift unftreitig der alte Archotas; und um fo viel angenehmer ift uns, zur Ehre der Menschheit ver= fichern zu konnen, daß dieser Charafter gang historisch ift. Archytas, der beste Mann, den die Pythagorische Schule bervorgebracht, vereinigte wirklich in feiner Person die Verdienste des Philosophen, des Staatsmannes und des Keldherrn; was Plato scheinen wollte, das war Archytas; und wenn jemals ein Mann verdient hat als ein Mufter von Weisheit und Tugend aufgestellt zu werden, so war es dieser Vorsteher ber Tarentinischen Republik. Da er ein Zeitgenoffe der haupt= fächlichsten Personen in unserer Geschichte war, so schien er sich bem Verfaffer gleichsam selbst zu dem Gebrauch anzubieten, ben er von ihm macht. Wen hatte er mit befferm Grund und Erfolg einem Sippias entgegen ftellen konnen, als diesen wahren Beifen, beffen Grundfage bas gewiffeste Gegengift gegen die verführerischen Trugschluffe des Sophisten ent: hielten, und deffen ganges Leben die vollständigste Widerlegung berfelben gewesen war?

### Erftes Buch.

Agaiben wird burch Cilicische Seeräuber aus einem gefährlichen Abenteuer gerettet, und in Imprna zum Eflaven verkauft.

### Erstes Rapitel.

Erffer Muftritt unfers Selben.

Die Sonne neigte sich zum Untergang, als Agathon, der sich in einem unwegiamen Walde verirrt hatte, abgemattet von der vergeblichen Bemihung einen Ausgang zu sinden, an dem Fuß eines Berges anlangte, welchen er noch zu ersteigen wünschte, in Hoffnung von dem Gipfel desselben irgend einen bewohnten Ort zu entdecken, wo er die Nacht zubringen könnte. Er schleppte sich mit Mübe durch einen Kußweg binauf, den er zwischen den Gestränchen gewahr ward; allein da er ungefähr die Mitte des Berges erreicht hatte, sühlte er sich so entkräftet, daß er den Muth verlor den Gipfel erreichen zu können, der sich immer weiter von ihm zu entsernen schien, je mehr er ihm näher fam. Er warf sich also ganz athemles unter einem Baum hin, der eine kleine Terrasse umschattete, und beschloß die einbrechende Nacht dasselbst zuzubringen.

Wenn sich jemals ein Menich in Umftanden befand, die man unglücklich nennen kann, so war es dieser Jüngling, in Wieland, Naathon I. der Lage, worin unsere Befanntschaft mit ihm sich aufängt. Vor wenigen Tagen noch ein Gunstling des Glücks und der Gegenstand des Neides seiner Mitbürger, sah er sich, durch einen plöhlichen Wechsel, seines Vermögens, seiner Freunde, seines Vaterlandes beraubt, allen Jufällen des widrigen Glücks und selbst der Ungewisheit ausgesest, wie er das nackte Leben, das ihm übrig gelassen war, erhalten möchte. Und dennoch, wiewohl so viele Widerwärtigseiten sich vereinigten seinen Muth niederzuschlagen, versichert uns die Geschichte, daß derjenige, der ihn in diesem Augenblicke gesehen hätte, weder in seiner Miene noch in seinen Gebärden einige Spur von Verzweiselung, Ungeduld oder nur von Misvergnüzgen hätte bemerken können.

Vielleicht erinnern sich einige bierbei an den Weisen der Stoifer, von welchem man ehemals versicherte, daß er in dem glüchenden Ochsen des Phalaxis zum wenigsten so glücklich seyn würde, als ein morgenländischer Rassa in den Armen einer schönen Tschirfasserin. Da sich aber in dem Laufe dieser Geschichte verschiedene Proben einer nicht geringen Ungleichheit unsers Helden mit dem Weisen des Seneca zeigen werden: so halten wir für wahrscheinlicher, daß seine Seele von der Art derjenigen gewesen son, welche dem Verzunigen immer offen stehen, und bei denen eine einzige angenehme Empfindung hinlänglich ist, sie alles vergangenen und künstigen Kummers vergessen, zu machen. Sine Dessnung des Waldes zwischen zwei Vergen zeigte ihm — die untergebende Sonne. Es brauchte nichts mehr als diesen Andlick, um das Gefühlt seiner widrigen Umstände zu unterbrechen. Er überz

ließ fich ber Begeifterung, in welche biefes majeftatische Edauiviel empfindliche Seelen zu feten pflegt, ohne fich eine Beit lang feiner bringenditen Bedurfniffe zu erinnern. Endlich wecte ibn das Rauschen einer Quelle, die nicht weit von ihm aus einem Felien bervor iprudelte, aus bem angenehmen Eraunen, worin er fich selbst vergeffen batte; er stand auf, und schopfte mit ber boblen Sand von biefem Waffer, beffen fliegenden Arvitall, feiner Ginbildung nach, eine wohlthatige Numphe ibm aus ihrem Marmorfrug entgegen gog; und, anftatt die von Epprischem Weine fprudelnden Becher ber gewohnten Arbenischen Gaftmabler zu vermiffen, bauchte ibm, bag er niemals angenehmer getrunfen babe. Er legte fich wieder nieder, entschlief unter dem fauft betäubenden Gemurmel der Quelle, und traumte, dag er feine geliebte Vinche wieder gefunden babe, beren Verluft das Gingige war, was ibm von Beit ju Beit einige Seufger auspregte.

### Zweites Kapitel.

Etwas gang Unerwartetes.

Wenn es feine Michtigkeit bat, daß alle Dinge in der Welt in der genauesten Beziehung auf einander steben, so ist nicht minder gewiß, daß diese Verbindung unter einzelnen Dingen oft ganz unmerflich ist; und daber scheint es zu fommen, daß die Geschichte zuweilen viel seltsamere Vegebenbei:

ten erzählt, als ein Romanschreiber zu dichten wagen durfte. Dasjenige, was unferm Gelben in biefer Nacht begegnete, gibt eine neue Befraftigung biefer Bemerfung ab. Er genof noch der Suffigfeit des Schlafs, welchen Somer für ein fo großes Gut halt, daß er ihn auch den Unfterblichen zueignet, als er durch ein larmendes Getofe ploglich aufgeschreckt wurde. Er horchte gegen die Seite, woher es zu fommen fcbien, und glaubte in dem vermischten Getummel ein feltsames Beu-Ien und Jauchzen zu unterscheiden, welches von den entgegenftehenden Kelfen fürchterlich widerhallte. Agathon, der nur im Schlaf erschreckt werden konnte, beschloß diesem Getose muthig entgegen zu geben. Er bestieg den obern Theil des Berges mit so vieler Gilfertiafeit als er konnte, und der Mond, beffen voller Glang die gange Gegend weit umber aus ben dammernden Schatten bob, begunftigte fein Unternehmen. Das Getummel nahm immer zu, je naber er bem Rucken des Berges fam. Er unterschied ist den Schall von Trommeln und ein schmetterndes Geton von Schalmeien und Pfeifen, mit einem wilden Gefdrei weiblicher Stimmen vermifcht, die ihn nicht långer ungewiß ließen, was dieser Larm bedeuton mochte; als fich ihm ploblich ein Schaufpiel barftellte, worüber der obenerwähnte Weise selbst seiner Gottlichkeit auf ei= nen Augenblick batte vergeffen fonnen. Ein schwarmender Saufe von jungen Thracischen Frauen war es, welche fich in dieser Nacht versammelt batten, die unsimnigen Gebrauche gu begeben, die das beidnische Alterthum jum Andenken des beruhmten Juges des Bacdus aus Indien eingesetht batte. Ohne Sweifel konnte eine ausschweifende Ginbilbungstraft, ober ber Griffel eines la Rage von einer folden Scene eine giemlich perfibreriide Abbildung machen; allein die Eindrucke, die ber wirflice Unblid auf unfern Gelben machte, waren nichts weniger als von ber reigenden Urt. Das frurmisch fliegende Saar, die rollenden Mugen, die beidaumten Lippen, die aufgeschwollenen Musteln, die wilden Gebarden und die rafende Froblichkeit, womit diese Unfinnigen, in taufend frechen Etel= lungen, ibre mit Erben und gabmen Schlangen umwundnen Spieße ichattelten, ibre Alapperbleche gusammenichlugen, oder abgebrochene Dithoramben mit lallender Junge fammelten: alle diese Ausbruche einer fanatischen Buth, die ihm nur defto fcandlider vorfam, weit fie den Aberglauben gur Quelle barte, machten seine Augen unempfindlich, und erweckten in ibm ei= nen Efel vor Meigungen, welche mit ber Schambaftigfeit alle Macht über feine Ginnen verleren batten. Er wollte gurud Nieben, aber es war unmöglich, weil er in dem nämlichen Angenblicke von ihnen bemerkt wurde. Der Unblick eines Runglings, an einem Ort und an einem Kefte, welche von feinem mannlichen Aug' entweibet werden durften, bemmte ploblich den Lauf ihrer larmenden Froblichkeit, um alle ihre Aufmertsamfeit auf diese Ericbeinung zu wenden.

Hier fonnen wir unfern Lesern einen Umftand nicht langer verhebten, der in diese ganze Geschichte feinen geringen Sinftuß hat. Agathon war von einer so wunderbaren Schönheit, daß die Zeuris und Alfamenes seiner Zeit, weil sie die Hoffmung ausgaben, eine volltommnere Gestalt zu erfinden oder aus den zerstreuten Schönheiten der Natur zusammen zu sehen, die seinige zum Muster zu nehmen offegten, wenn sie den schönen

Apollo oder den jungen Bachus darftellen wollten. Niemals hatte ihn ein weibliches Aug' erblickt, ohne die Schuld ihres Geschlechtes zu bezahlen, welches fur die Schönheit so empfind= lich gemacht zu fenn scheint, daß diese einzige Eigenschaft den meisten unter ihnen die Abwesenheit aller übrigen verbirgt. Algathon hatte der seinigen in diesem Augenblicke noch mehr zu danken: sie rettete ihn von dem Schicksal des Ventheus und Orpheus. Seine Schönheit fette biefe Manaden in Erftaunen. Ein Jungling von einer folden Gestalt, an einem folden Orte, zu einer folden Zeit! Konnten fie ibn fur etwas Geringeres halten, als fur den Bacchus felbit? In dem Taumel, worin fich ihre Sinnen befanden, war nichts natur= licher als dieser Gedanke; auch gab er ihrer Phantagie ploklich einen fo feurigen Schwung, daß fie gur Geftalt diefes Got= tes, welche sie vor sich saben, alles llebrige bingu dichtete, mas ihm zu einem vollständigen Bachus mangelte. Ihre bezauber= ten Augen ftellten ihnen die Silenen vor, und die ziegenfüßi= gen Satyrn, die um ihn ber schwarmten, und Tiger und Leoparden, die mit liebkosender Junge feine Kuße leckten; Blumen, fo baucht' es fie, entsprangen unter feinen Auffohlen, und Quellen von Wein und Sonig sprudelten von jedem seiner Tritte auf, und rannen in ichaumenden Bachen die Kelfen hinab. Auf einmal erschallte ber gange Berg, der Wald und die benachbarten Kelsen von ihrem lauten Evan, Evoe! mit einem fo entsellichen Getofe der Trommeln und Klapperbleche, daß Agathon, von Entseben und Erstaunung gefesselt, und wie eine Bildfaule fteben blieb, indeg die entzudten Bacchantinnen gautelnde Tange um ihn ber wanden, und durch taufend un= finnige Gebarden ihre Freude über die vermeinte Gegenwart ihres Gottes ausbrückten.

Allein auch die unmäßigfte Schwarmerei bat ibre Grangen, und muß endlich ber Obermacht ber Sinnen weichen. Bum Unglick für den Gelden unserer Geschichte kamen diese Unfinnigen allmählich aus einer Entzückung zurück, worüber fich vermuthlich ihre Einvildungsfraft ganzlich abgemattet hatte, und bemerkten immer mehr Menschliches an bemjenigen, den feine ungewohnliche Schönheit in ihren trunfnen Augen vergottert batte. Etliche, die das Bewußtsenn ihrer eignen ftol; genng machte, die Ariadnen biefes neuen Bacdus zu fenn, naberten fich ihm, und setten ihn durch die Lebhaftigkeit, wo= mit ffe ihre Empfindungen ausdruckten, in eine defto größere Verlegenheit, je weniger er geneigt war, ihre umgeftimen Liebkofungen zu erwiedern. Vermuthlich wurde unter ihnen felbit ein grimmiger Streit entstanden fenn, und Agathon qui lest das tragische Edicial des Orpheus erfahren haben, wenn nicht die Unsterblichen, die das Gewebe der menschlichen 3ufalle leiten, ein unverhofftes Mittel seiner Errettung in dem nämlichen Augenblicke berbei gebracht batten, da weder feine Starfe, noch feine Tugend ibn zu retten binlanglich mar.

### Drittes Kapitel.

Unterbrechung bes Bacchusfefies.

Eine Schaar Cilicifder Seerauber, welche, um friiches Waffer einzunehmen, bei nachtlider Weile an biefer Rufte ge-

landet, hatten von fern das Getummel der Bacchantinnen gebort, und es für einen Aufruf zu einer ansehnlichen Beute angenommen. Sie erinnerten fich, daß die vornehmften Frauen Dieser Gegend die geheimnisvollen Orgien um diese Beit gu begeben, und dabei in ihrem schonften Dus aufzuziehen pflegten; wiewohl fie vor Besteigung bes Berges sich bessen ganglich entledigten, und alles bis zu ihrer Wiederfunft von einer Angabl Cflavinnen bewachen ließen. Die hoffnung, außer Diefen Frauen, von denen fie die schönften für die Gynaceen affatischer Kurften und Satraven bestimmten, eine Menge von koftbaren Kleidern und Juwelen zu erbeuten, ichien ihnen wohl werth, fich etwas langer aufzuhalten. Gie theilten fich alfo in awei Saufen, wovon der eine fich der Eflavinnen bemächtigte, welche die Kleider huteten, indeffen die übrigen den Berg beftiegen, und, mit großem Geschrei unter die Thracierinnen einfturmend, fich von ihnen Meifter machten, ebe fie Zeit oder Muth batten fich zur Wehre zu feken. Die Umftande waren allerdings fo beschaffen, dag fie fich allein mit den gewöhnlichen und anständigen 28affen ihres Geschlechts vertheidigen konnten. Allein diese Cilicier waren allzu febr Geerauber, um auf die Thranen und Bitten, ja felbst auf die Reizungen dieser Gobnen einige Achtung zu geben, wiewohl sie in diesem Augenblicke, da Schrecken und Zagheit ihnen den fanften Zauber der Weiblichkeit wieder gegeben batte, felbit dem fittsamen Mga= thon so versührerisch vorkamen, daß er für gut befand, seine nicht gerne gehorchenden Augen an den Boden zu heften. Die Mauber hatten jest andre Gorgen, und waren nur darauf be-Sacht, wie fie ihre Beute aufs ichleunigfte in Giderbeit bringen möchten. Und so entging Agathon — für ettiche nicht allzu feine Scherze über die Gesellschaft worin man ihn gefunden hatte, und für seine Freiheit — einer Gefahr, aus welcher er, feinen Gedanfen nach, sich nicht zu theuer lossausen konnte. Der Verlust der Freiheit schien ihn in den Umftänden, worin er war, wenig zu bekümmern. In der That, da er alles verloren, was die Freiheit schäpbar macht, so hatte er wenig Ursache sich wegen eines Verlustes zu fränken, der ihm wenigstens eine Veränderung im Unglück versprach.

Nachdem die Eilleier mit ihrer gesammten Beute mieder zu Schiffe gegangen, und die Theilung derselben mit größerer Eintracht, als womit die Vorsteher mancher fleinen Nepublik sich in die öffentlichen Einkusste zu theilen pflegen, geendigt batten, brachten sie den Nest der Nacht mit einem Schmause zu, bei welchem sie nicht vergaßen, sich für die Unempfindlichteit zu entschädigen, die sie bei Eroberung der Thracischen Schönen bewiesen batten. Unterdessen aber, daß das ganze Schiff beschäftiget war, das angesangene Bacchussest zu vollenzden, hatte sich Agathon unbemerkt in einen Winkel zurückgez zogen, wo er ver Müdigkeit abermals einschlummerte, und gerne den Traum sortgesent hätte, aus welchem ihn das Evan Evoe der berauschen Mänaden geweckt hatte.

### Viertes Rapitel.

Unberhoffte Busammenfunft zweier Liebenten. Ergablung ber Ploche.

Alls die aufgehende Sonne das Jonische Meer mit ihren erften Strablen vergoldete, fand fie alle diejenigen (mit Birgil gu reden) von Wein und Schlaf begraben, welche die Racht durch dem Bacchus und feiner Gottin Schwester geopfert hatten. Nur Agathon, gewohnt mit der Morgenrothe zu erwachen, wurde von den erften Strablen gewedt, die in borizontalen Linien an feiner Stirne binfchlupften. Indem er die Augen aufschlug, fab er einen jungen Menschen in Eflaventleidung ver fich fteben, welcher ihn mit großer Aufmerksamkeit betrach= tete. Wie ichon Agathon war, jo ichien er boch von biefem liebenswürdigen Jungling an Feinbeit der Geffalt und Farbe übertroffen zu werden. In der That batte dieser in seiner Gefichtsbildung und in feiner gangen Figur etwas fo Jungfrauliches, daß er, gleich dem Horazischen Guges in weiblicher Kleidung unter eine Schaar von Madden gemischt, gar leicht das Ange des schärfften Kenners betrogen baben wurde.

Agathon erwiederte den Anblick des jungen Sflaven mit einer Aufmerffamfeit, in welcher ein angenehmes Erftaunen nach und nach sich bis zur Entzückung erhob. Gben diese Bewegungen enthüllten sich auch in dem anmuthigen Gesichte des jungen Sflaven: ihre Seelen erfannten einander zugleich, und schienen durch ihre Alicke schon in einander zu fließen, eh' ihre Arme sich umfangen, ehe die von Entzückung bebenden Lippen — Psyche — Agathon — ausrusen konnten.

Sie idwiegen eine lange Beit. Dasjenige was fie empfan: ben, war über allen Ausdruck. Und wozu hatten fie auch der Worte bedurft? Der Gebrauch der Sprache bort auf, wenn fich die Seelen einander unmittelbar mittbeilen, fich unmittel= bar anichauen und berühren, und in Ginem Augenblick mehr empfinden, als die Bunge ber Mufen felbft in gangen Jahren ausjufprecen vermochte. Die Sonne wurde vielleicht unbemerft über ihrem Saupte weg und wieder in den Ocean binab geftiegen fenn, ohne daß fie in dem fortdauernden Momente ber Entzüdung ben Wechsel ber Stunden bemerft batten: wenn nicht Agathon (bem es allerdings gutam hierin ber erfte ju fenn) fich mit faufter Gewalt aus ben Urmen feiner Pivde losgewunden hatte, um von ihr zu erfahren, burch was für einen Bufall fie in die Gewalt ber Geerauber getom= men fen. Die Beit ift foftbar, liebe Pfnche, fagte er, wir muffen und der Augenblide bemachtigen, da dieje Barbaren, von der Gewalt ihres Gottes bezwungen, ju Boden liegen. Erzähle mir, durch was für einen Bufall du von meiner Seite geriffen wurdeft, ohne daß es mir möglich war zu erfahren, wie, oder wobin? Und wie finde ich bich jest in diesem Eflaven: fleide und in der Gewalt diefer Seerauber?

"Du erinnerst dich, antwortete ihm Psoche, jener unglücklichen Stunde, da die eifersüchtige Pothia unsre Liebe, so geheim wir sie zu balten vermeinten, entdeckte. Nichts war ihrer Wuth zu vergleichen, und es fehlte nur, daß ihre Nache mein Leben selbst zum Opfer verlangte; denn sie ließ mich einige Tage alles ersahren, was verschmähte Liebe ersinden fann, um eine glückliche Nebenbublerin zu gualen. Obienobt

sie es nun in ihrer Gewalt hatte, mich deinen Augen ganzlich zu entziehen, so hielt sie sich doch niemals sicher, so lang' ich zu Delphi sewn wurde. Sie machte bald ein Mittel aussindig, sich meiner zu entledigen, ohne Argwohn zu erwecken; sie schenkte mich einer Verwandten, die sie zu Svrakus hatte, und weil sie mich an diesem Orte weit genug von dir entsernt hielt, säumte sie nicht, mich in der größten Stille nach Siellen bringen zu lassen. Die Thorin! die nicht wußte, daßkeine Scheidung der Leiber deine Psieche verhindern keine, über Länder und Meere wegzussiegen, und gleich einem liebenden Schatten über dir zu schweben! Oder hoffte sie etwa reizzender in deinen Augen zu werden, wenn du mich nicht mehr neben ihr sehen würdest? Wie wenig kannte sie dich und mich!

"Ich verließ Delphi mit zerriffnem Herzen. Als ich den letten Blick auf die bezauberten Haine heftete, wo deine Liebe mir ein neues Wesen, ein neues Dasen gab, wogegen mein voriges Leben eine ekelhafte Abwechslung von einsörmigen Tagen und Nächten, ein ungefühltes Pflanzenleben war, — als ich diese geliebte Gegend endlich ganz aus den Augen versor — nein, Agathon, ich fann es nicht beschreiben! ich börte aus, mich selbst zu sühlen. Man brachte mich ins Leben zurück. Ein Strom von Thränen erleichterte mein gepreßtes Herz. Es war eine Art von Wollust in diesen Thränen, ich ließ ihnen freien Lauf, ohne mich zu besümmern, daß sie gesehen wurden. Die Welt schien mir ein leerer Naum, alle Gegenstände um mich her Träume und Schatten; du und ich waren allein; ich sab nur dich, berte nur dich, ich lag an deiner Brust, ich sab nur dich, berte nur dich, ich lag an deiner Brust,

legte meinen Urm um beinen Gals, zeigte bir meine Geele in meinen Augen. Ich führre dich in die beiligen Schatten, wo bu mid einft die Gegenwart der Unfterbliden fublen lebrteft; ich faß zu beinen gußen, und meine an beinen Lippen bangende Seele glaubte ben Gefang ber Mujen gu boren, wenn bu iprachft. Wir mandelten Sand in Sand beim fanften Mond: fceine durch elvsiiche Gegenden, oder festen und unter die Blumen, fillschweigend, indem unfre Seelen in ihrer eignen geiftigen Eprache fich einander enthullten, lauter gicht und Wonne um fic ber faben, und nur unfterblich ju fenn munich: ten, um fic ewig lieben zu fonnen. Unter diesen Erinnerun= gen, deren Lebhaftigfeit alle aufre Empfindungen verdunkelte, berubigte fich mein Berg allgemach. Ich, die fich felbit nur für einen Theil beines Wefens biett, fonnte nicht glauben, daß wir immer getrennt bleiben murden. Diefe Boffnung machte nun mein geben aus, und bemachtigte fich meiner jo febr, daß ich wieder beiter wurde. Denn ich zweifelte nicht. ich mußte es, daß du nicht aufhören könnteft mich zu lieben. 3d überließ bich ber glübenden Leidenschaft einer machtigen und reizenden Rebenbublerin, obne fie einen Augenblick zu fürchten. 3ch mußte, baß, wenn fie es auch fo weit bringen tonnte, beine Ginnen zu verführen, fie boch unfabig fen, bir eine riebe einzuflößen wie die unfrige, und daß du dich bald wieder nach derjenigen sehnen wurdent, die die allein ginatio machen fann, weil fie allein bich lichen fann, wie du geliebt zu fenn wünscheft. -

"Unter taufend folden Gedanken tam im endlich ju Enrafud an. Die vorfichtige Priefterin batte Unftalten gemacht, daß ich nirgend Mittel finden konnte, dir von meinem Aufenthalte Nachricht zu geben. Meine neue Gebieterin war von der guten Art von Geschöpfen, welche gemacht sind sich selbst zu gefallen und sich alles gefallen zu lassen. Ich wurde zu der Ehre bestimmt, den Aufpuß ihres schönen Kopfes zu bessorgen; und die Art, wie ich dieses Amt verwaltete, erward mir ihre Gunst so sehr, daß sie mich beinahe so zärtlich liebte wie — ihren Schooshund. In diesem Zustande hielt ich mich für so glücklich, als ich es, ohne deine Gegenwart, in einem jeden andern hätte sevn können. Aber die Ankunft des Sohnes meiner Gebieterin veränderte die Scene.

"Marciffus (fo hieß der junge Gerr) war von feiner Mutter nach Athen geschickt worden, die Weisen baselbit zu horen, und die feinen Sitten der Athener an fich zu nehmen. Allein er hatte feine Zeit gefunden, weder das eine noch das andre zu thun. Ginige junge Leute, welche fich feine Freunde nannten, machten jeden Tag eine neue Luftbarfeit ausfindig. Die ihn verhinderte, die schwermuthigen Spaziergange der Philofophen zu besuchen. Ueberdieß hatten ihm die artigften Blumen handlerinnen von Athen gesagt, daß er ein febr liebenswürdi: ger junger Gerr ware, er hatte es ihnen geglaubt, und fich also feine Mube gegeben erft zu werden, was er, nach einem fo vollaultigen Zengniffe, schon war. Er batte fich mit nichts beschäftiget, als seine Person in das geboriae Licht zu seben; niemand in Athen kounte sich rühmen, lächerlicher gepunt zu fenn, weißere Bahne und fanftere Sande zu baben als Rar ciffus Er war der erfte in der Kunft, fich in einem Augen: blick zweimal auf einem Kuße berum zu dreben, oder ein Ilumenfraufden an die Stirne einer Schonen zu fteden. Mit folden Borgugen glaubte er einen naturliden Beruf gu baben, ich dem weiblichen Geschlecht anzubieten. Die Leichtigfeit. womit feine Verdienfte über die gartlichen Bergen der Blumen= madden geffegt batten, machte ibm Muth, fich an die Kammermadchen zu wagen, und von den Nomphen erhob er fich endlich zu den Gottinnen felbit. Ohne fich zu bekimmern, wie fein Berg aufgenommen wurde, batte er fich angewohnt gu glauben, daß er unwidersteblich sen; und wenn er nicht alle= mal Proben davon erbielt, jo machte er jich dafür schadlos, indem er fich der Gunftbezeugungen am meiften rubmite, die er nicht genoffen batte. - Wunderst du dich, Agathon, wober ich fo wohl von ihm unterrichtet bin? Bon ihm felbit. Was meine Augen nicht an ihm entdeckten, fagte mir fein Mund. Denn er felbit war der unericopfliche Anhalt feiner Gefprache, fo wie der einzige Gegenftand feiner Bewunderung. Gin Lieb: baber von diefer Art follte, dem Anfebn nach, wenig zu bedenten haben. Gine Zeit lang beluftigte mich feine Thorbeit; aber endlich fand er es unauftandig, daß eine Aufwarterin feiner Mutter unempfindlich gegen ein Berg bleiben follte, um weldes die Blumenhandlerinnen und Flotenspielerinnen zu Athen einander beneidet batten, und ich fab mich genothigt, meine Buflucht zu feiner Mutter zu nehmen. Allein eben biefe leut: felige Einnesart, welche fie gutig gegen fich felbit, gegen ibr Schoogbundchen, und gegen alle Welt machte, machte fie auch gutig gegen die Thorbeiten ihres Cobnes. Gie ichien es fogar übel zu nehmen, daß ich von den Vorzügen eines jo liebreigenben Junglings nicht ftarfer gerührt wurde. Die Ungeduld

über die Unfalle, denen ich beständig ausgesett war, gab mir tausendmal den Gedanken ein, mich heimlich wegzustehlen. Allein da ich keine Nachricht von dir hatte, wohin hatte ich flichen follen? Gin Reisender von Delphi batte uns gwar gefagt, daß du daselbit unsichtbar geworden, aber niemand fonnte fagen, wo du fenft. Diese Ungewißheit fturzte mich in eine Unrube, die meiner Gesundheit nachtheilig zu werden aufing, als eben dieser Narciffus, deffen lächerliche Liebe - zu fich felbst mich so lange geguält batte, mir ohne seine Absicht bas Leben wieder gab, indem er erzählte: daß ein gewiffer Agathon von Athen, nach einem Sieg über die aufrührischen Einwohner von Euboa, diese Iniel seiner Merublik wieder unterworfen babe. Die Umstande, die er von diesem Agathon bingu fugte, ließen mich nicht zweifeln, daß du es fenft. Gine autherzige Eflavin beforderte meine Alucht. Sie batte einen Liebhaber, der sie beredet hatte, sich von ihm entsühren zu laffen. 3ch half ihr diefes Vorhaben ausführen, und begleitete fie; der junge Sicilianer verschaffte mir zur Dankbarkeit biefes Etlavenfleid, und brachte mich auf ein Schiff, welches nach Athen bestimmt war. Ich wurde fur einen Eflaven ausgege= ben, der seinen Herrn zu Athen suchte, und überließ mich zum zweiten Mal den Wellen, aber mit gang andern Em= pfindungen als das erfte Mal, da fie nun, anftatt mich von bir zu entfernen, uns wieder zusammen bringen follten.

"Unfre Kahrt war einige Tage gluctlich, außer baß ein widriger Wind unfre Meise ungewöhnlich verlängerte. Allein am Abend des sechsten Tages erhob sich ein heftiger Sturm, der uns in wenigen Stunden wieder einen großen Weg zurück

machen ließ; unfre Schiffer waren endlich fo gludlich, eine pon ben unbewohnten Enfladen zu erreichen, wo wir und vor bem Erurm in Siderheit festen. Dir fanden in ber Budt. wohin wir uns geflüchtet batten, ein Schiff liegen, worin fich eben diese Cilicier befanden, benen wir jest zugehoren. Sie batten eine griechische Alagge aufgesteckt, sie grußten und, ne famen ju und berüber, und weil fie unfre Grache rebeten, fo hatten fie feine Muhe uns fo viele Mahrchen vorzuschwa= Ben, als fie nothig fanden und ficher zu machen. Nach und nach wurde unfer Bolf vertraulich mit ihnen; fie brachten etliche große Aruge mit epprischen Weine, wodurch fie in wenig Stunden alle unfre Loute wehrlos machten. Gie be: machtigten fich bierauf unfers ganges Schiffes, und begaben fich, sobald fich der Sturm in etwas gelegt batte, wieder in die Gee. Bei der Theilung wurd' ich einmuthig dem Saupt= manne ber Rauber guerfannt. Man bewunderte meine Geftalt, obne mein Geschlecht zu muthmaßen. Allein biefe Berborgenheit half mir nicht so viel, als ich gehofft hatte. Der Cilicier, den ich fur meinen Gerrn erfennen mußte, verzon nicht lange, mich mit einer efelhaften Leidenschaft zu gualen, Er nannte mich feinen fleinen Ganomed, und ichwor bei allen Tritonen und Nereiden, daß ich ihm fenn mußte, was biefer Trojanische Pring bem Jupiter gewesen fen. Wie er fab, bag feine Schmeicheleien obne Wirfung waren, notbigte er mid julest, ibm ju zeigen, daß ich mein Leben gegen meine Ehre für nichts halte. Dieß verschaffte mir einige Rube, und ich fing an, auf ein Mittel meiner Befreiung zu benten. Ich gab bem Rauber zu versteben, bag ich von einem gang andern Wieland, Algathon. I.

Stande fey, ale mein fflavenmäßiger Mugug zu ertennen gabe, und bat ibn aufs instandigfte mich nach Athen zu führen, wo er für meine Erledigung erhalten wurde, was er nur fordern wollte. Allein über diefen Punft war er unerbitt= lich, und jeder Tag entfernte und weiter von diefem geliebten Athen, welches, wie ich glaubte, meinen Agathon in fich hielt. Die wenig dachte ich, daß eben diese Entfernung, über die ich untroftbar war, und wieder gusammen bringen wurde! Aber, ach! in was für Umftanden finden wir und beide wieder! Beide der Freiheit beraubt, ohne Freunde, ohne Sulfe, ohne Soffnung befreit zu werden; verurtheilt, ungefitteten Barbaren bienftbar zu fenn. Die unfinnige Leidenschaft meines herrn wird und fogar bes einzigen Vergnügens berauben, welches unfern Buffand erleichtern fonnte. Geitbem ihm meine Ent= fcbloffenheit die Soffnung benommen bat, feinen Endzweck zu erreichen, scheint sich seine Liebe in eine wuthende Gifersucht verwandelt zu haben, welche fich bemuht, basjenige, was man felbft nicht genießen fann, wenigftens feinem andern ju Theil werden zu laffen. Der Barbar wird bir keinen Umgang mit mir verstatten, da er mir faum sichtbar zu senn erlaubt. Doch, bie ungewisse Zukunft foll mir nicht einen Augenblick von ber gegenwartigen Wonne rauben. 3ch febe bich, Agathon, und bin gludlich. Wie begierig batte ich vor wenigen Stunden einen Augenblick wie diesen mit meinem Leben erkauft!"

Indem sie dieses sagte, umarmte sie den glücklichen Agathon mit einer so rührenden Zärllichseit, daß die Entzückung, die ihre Herzen einander mirtheilten, eine zweite sprachlose Stille hervorbrachte. Und wie sollten wir beschreiben können. was fie empfanden, da ber Mund ber Liebe felbst nicht beredt genug war, es auszudrücken?

## Fünftes Rapitel.

Wie Pfiche und Mgathen wieder getrennt merben.

Rachdem unfre Liebhaber aus ihrer Entzückung guruck ge: kommen waren, verlangte Pivche von Agathon eben dieselbe Gefälligfeit, die fie burd Erzählung ihrer Begebenheiten für feine Neugierde gehabt batte. Er meldete ihr also: auf was Weise er von Delphi entfloben; wie er mit einem angeschenen Athener befannt geworden, und wie fich entdecht babe, daß Diefer Athener fein Bater fen; wie er durch einen Bufall in die öffentlichen Angelegenheiten verwickelt, und durch seine Beredsamkeit dem Bolke angenehm geworden; die Dienfte, die er der Republik geleistet; burch was fur Mittel seine Reider das Volk wider ihn aufgebracht, und wie er vor wenigen Tagen, mit Verluft aller feiner vaterlichen Guter und Anfpruche, lebenslänglich aus Athen verbannt worden; wie er den Ent: folug gefaßt, eine Reise in die Morgenlander vorzunehmen, und durch was fur einen Zufall er in die Bande der Eilicier gerathen.

Sie fingen nun auch an, fich über die Mittel ihrer Be freiung zu berathichlagen; allein die Bewegungen, welche die allmählich erwachenden Räuber machten, nothigten Pipchen sich aufs eilfertigste zu verbergen, um einem Verdacht zuvorzustommen, wovon der Schatten genug war, ihrem Geliebten

bas Leben gu foften. Jest beflagten fie bei fich felbft, daß fie, nach dem Beispiel der Liebhaber in Romanen, eine so gunftige Beit mit unnothigen Erzählungen verloren batten, ba fie boch voraussehen konnten, daß ihnen kunftig wenig Gelegenheit würde gegeben werden, sich zu fprechen. Allein, was sie hierüber batte troften tonnen, war, daß alle ihre Berath= fclagungen und Erfindungen vergeblich gewesen waren. Denn an eben diesem Morgen erhielt der Hauptmann Nachricht von einem reich beladenen Schiffe, welches im Begriff fen, von Lesbos nach Korinth abzugeben, und, nach den Umitanden die der Bericht angab, unterwegs aufgefangen werden fonnte. Diese Zeitung veranlaßte eine gebeime Berathschlagung unter ben Sauptern der Rauber, wovon der Ausschlag war, daß Algathon mit den gefangnen Thracierinnen und einigen andern jungen Eflaven unter einer Bededung in eine Barte gefest wurde, um ungefaumt nach Emprua geführt und verkauft zu werden; indeffen die Galeere mit dem größten Theil der Seerauber fich fertig machte, der reichen Beute, die fie ichon in Gedanten verschlangen, entgegen zu geben. In diesem Augen= blicke verlor Agathon die Gelassenheit, womit er bisher alle Sturme des widrigen Glud's ausgehalten hatte. Der Bebanke, von seiner Pfoche wieder getrennt zu werden, sette ihn außer fich felbit. Er warf fich zu den Zugen des Giliciers, er schwor ibm, daß der verkleidete Ganomed sein Bruber fen; er bot fich felbit zu feinem Eflaven an, er flebte, er weinte - aber umfonft. Der Geerauber batte bie Ratur des Clements, welches er bewohnte; die Girenen felbft hatten ibn nicht bereden fonnen, feinen Entschluß zu andern. Uga=

thon erhielt nicht einmal die Erlaubniß, von seinem geliebten Bruder Abschied zu nehmen; die Lebhaftigseit, die er bei diesem Anlaß gezeigt, hatte ihn dem Hauptmann verdächtig gemacht. Er wurde also, von Schmerz und Verzweiflung betäubt, in die Barke getragen, und befand sich schon eine geraume Zeit außer dem Gesichtskreise seiner Pinche, eh' er wieder erwachte, um den ganzen Umsang seines Stends zu fühlen.

### Sechstes Kapitel.

Ein Gelbfigefprach.

Da wir uns zum unverbrücklichen Gesesse gemacht haben, in dieser Geschichte alles sorgsältig zu vermeiden, was gegen die historische Wahrheit derselben einigen gerechten Verdacht erwecken könnte; so würden wir uns ein Redenken gemacht haben, das Selbsigespräch, welches wir hier in unser Handsschrift vor uns finden, mitzutheilen, wenn der Versasser nicht die Vorsicht gebraucht hatte uns zu melden: daß seine Erzählung sich in den meisten Umständen auf eine Art von Tagebuch gründe, welches (süchern Anzeichen nach) von der eignen Hand des Agathon sen, und wovon er durch einen Freund zu Krotona eine Abschrift erhalten habe. Dieser Umstand macht begreislich, wie der Geschichtschreiber wissen konnte, was Agathon bei dieser und andern Gelegenheiten mit sich selbsig gesspröchen; und schühet uns vor den Einwürsen, die man gegen die Selbssgespräche machen kann, worin die Geschichtschreiber

den Poeten so gerne nachzuahmen pflegen, ohne fich, wie sie, auf die Eingebung der Musen berufen zu konnen.

Unfre Urkunde meldet also, nachdem die erste Wuth des Schmerzens (welche allezeit stumm und gedankenlos zu senn pflegt) sich gelegt, habe Ugathon sich umgeschen; und da er von allen Seiten nichts als Luft und Wasser um sich her erblickt, habe er, seiner Gewohnheit nach, also mit sich selbst zu philosophiren angefangen:

"Bar es Taufdung, was mir begegnet ift, oder fab ich sie wirklich? Hort' ich wirklich den rührenden Alang ihrer füßen Stimme, und umfingen meine Urme feinen Schatten? Wenn es mehr als ein Traumgesicht war, warum ist mir von einem Gegenstande, der alle andern aus meiner Geele ausloschte, nichts als die Erinnerung übrig? - Wenn Ordnung und Zusammenhang die Kennzeichen der Wahrheit find; o wie ähnlich dem ungefähren Spiele der traumenden Phantafie find die Bufalle meines ganzen Lebens! - Bon Kindheit an unter den beili= gen Lorbern des Delphischen Gottes erzogen, fcmeichle ich mir unter feinem Schut, in Beschauung der Wahrheit und im geheimen Umgange mit den Unsterblichen, ein stilles und forgenfreies Leben gugubringen. Tage vollt Unichuld, einer dem andern gleich, fließen in ruhiger Stille, wie Augen= blicke, vorbei, und ich werde unvermerft ein Jungling. Gine Priefterin, deren Seele eine Wohnung der Gotter fenn foll, wie ihre Junge das Werkzeug ihrer Aussprüche, vergift ihre Gelübde, und bemubt fich meiner unerfahrnen Jugend Rebe zu stellen. Ihre Leidenschaft beraubt mich derjenigen, die ich liebe; ihre Nachstellungen treiben mich endlich aus dem

geheiligten Schuporte, wo ich, feitdem ich mich felbit empfand, von Bildern ber Gotter und Gelben umgeben, mich einzig beschäftigt hatte ihnen abnlich zu werden. In eine unbefannte Welt ausgestoßen, finde ich unvermuthet einen Bater und ein Baterland, die ich nicht fannte. Ein ichneller Dechiel von Umftanden fest mich eben fo unvermutbet in den Befis bes größten Unsebens in Athen. Das blinde Butrauen eines Polfes, das in feiner Gunit fo wenig Mag balt als in feinem Unwillen, nothigt mir die Unführung seines Kriegsheeres auf; ein wunderbares Gluck fommt allen meinen Unterneb: mungen entgegen, und führt meine Unschläge aus; ich febre fiegreich gurud. Welch ein Triumph! Welch ein Zujauchgen! Welche Bergotterung! Und wofür? Für Thaten, an benen ich den wenigsten Untbeil batte. Aber kaum ichimmert meine Bildfaule gwijchen den Bildern des Gefrovs und Thefeus, fo reift mich eben dieser Pobel, der vor wenig Tagen bereit war mir Altare aufzurichten, mit ungeftumer Buth vor Berichte bin. Die Miggunft berer, die das Uebermag meines Glucks beleidigte, bat icon alle Gemuther wider mich ein= genommen, alle Obren gegen meine Vertheidigung verftopft; Sandlungen, worüber mein Berg mir Beifall gibt, werden auf den Lippen meiner Unflager gu Berbrechen; mein Berbammungsurtbeil wird ausgesprochen. Bon allen verlaffen, welche fich meine Freunde genannt batten, fur; zuvor die eifrigsten gewesen waren, neue Chrenbezeugungen für mich gu erfinden, fliebe ich aus Athen, fliebe mit leichterem Bergen, als womit ich vor wenigen Wochen, unter dem Zujauchgen einer ungablbaren Menge, burch ibre Thore eingeführt wurde, und

entschließe mich den Erdboden zu durchwandern, ob ich einen Ort finden mochte, wo die Tugend, vor auswartigen Be-Teidigungen ficher, ihrer eigenthumlichen Gluckfeligkeit genießen Konnte, ohne sich aus der Gesellschaft der Menschen zu verhannen. Ich nehme den Weg nach Alien, um an den Ufern Des Orus die Quellen zu befuchen, aus denen die Geheim= miffelbes Orvhischen Gottesdienstes zu uns gefloffen find. Ein Bufall führt mich unter einen Schwarm rafender Bacchantin= men, und ich entrinne ihrer verliebten Buth blog badurch, baf ich in die Sande feerauberischer Barbaren falle. In diesem Angenblicke, da mir von allem was man verlieren fann nur noch das Leben übrig ift, finde ich meine Pinche wieder; aber Faum fange ich an meinen Sinnen zu glauben, daß fie es fen, Die ich in meinen Armen umschlossen halte, so verschwindet fie wieder, und hier bin ich auf diesem Schiffe, um zu Smyrna als Eflave verkauft zu werden. - Wie abnlich ift alles dieß einem Kiebertraume, wo die schwarmende Phantafie, phue Ordnung, ohne Wahrscheinlichkeit, ohne Beit oder Ort in Betrachtung zu gieben, die betaubte Geele von einem Abenteuer zu dem andern, von der Krone zum Bettlersmantel, von der Wonne gur Verzweiflung, vom Tartarus ins Sluffium fortreißt! - Und ift benn das Leben ein Traum, ein bloger Traum, fo eitel, jo unwesentlich, jo unbedeutend als ein Traum? Ein unbeständiges Spiel des blinden Bufalls, oder unfichtbarer Beifter, die eine graufame Beluftigung darin finden, uns zum Scherze bald glucklich bald unglücklich zu machen? Ober ift es diese allgemeine Seele der Welt, deren Dafenn die geheimnisvolle Majeftat ber Natur ankundiget, ift es dieser alles belebende Geift, der die menschlichen Sachen anordnet: warum berrschet in der moralischen Welt nicht eben diese unveränderliche Ordnung und Zusammenstimmung, wodurch die Elemente, die Jahres: und Tageszeiten, die Gestirne und die Kreise des Himmels: in ihrem gleichsörmigen Lauf erhalten werden? Warum leidet der Unichuldige? Warum steget der Betriger? Warum versolgt ein unerbittliches Schicksfal den Tugendhaften? Sind unfre Seelen den Unsterblichen verwandt, sind sie Kinder des Himmels: warum versennt der Himmels sind Geschlecht, und tritt auf die Seite seiner Feinde? Oder, hat er uns die Sorge für uns selbst gänzlich überlassen: warum sind wir seinen Augenblick unsers Zustandes Meister? Warum vernichtet bald Norhwendigkeit, bald Zusall, die weissessen Entwürse?"

Hier hielt Agathon eine Zeit lang ein. Sein in Zweiseln verwickelter Geist arbeitete sich los zu winden, bis ein neuer Blick auf die majestätische Natur, die ihn umgab, eine andre Reihe von Vorstellungen in ihm entwickelte. — "Was sind, suhr er mit sich selbst fort, meine Zweisel anders, als Einzgebungen der eigennüßigen Leidenschaft? Wer war diesen Morzgen glücklicher als ich? Alles war Wollust und Wonne um mich her. Hat sich die Natur binnen dieser Zeit verändert, oder ist sie minder der Schauplaß einer gränzenlosen Vollstennt ist? Schäme dich, Aleinmütbiger, beiner trübsinnigen Zweisel und deiner unmännlichen Klagen! Wie kannst du Verlust nemnen, dessen Vesties Gut war? Ist es ein Uebel, deines Ansehens, deines Vermögens, deines Vaterlandes be-

raubt zu fenn? Alles beffen beraubt, warft bu in Delphi glud: lich, und vermißtest es nicht. Und warum nennest du Dinge bein, die nicht zu bir felbst gehoren, die der Bufall gibt und nimmt, ohne daß es in beiner Willfur fieht fie zu erlangen oder zu erhalten? - Wie rubig, wie beiter und glücklich floß mein Leben in Delphi bin, eh' ich die Welt, ihre Geschäfte, ihre Sorgen, ihre Freuden und ihre Abwechslungen fannte; eh' ich genothiget war, mit den Leidenschaften anderer Menichen, oder mit meinen eigenen zu fampfen, mich felbst und ben Genuß meines Dasenns einem undankbaren Bolt aufzuopfern, und unter der vergeblichen Bemubung, Thoren ober Lafterhafte gludlich zu maden, felbst ungludlich zu fenn! Meine eigene Erfahrung widerlegt die ungerechten Zweifel bes Mikvergnügens am besten. Es gab Augenblice, Tage, lange-Reihen von Tagen, da ich gludlich war; gludlich in den frohen Stunden, wenn meine Geele, vom Anblid der Ratur begeiftert, in tieffinnigen Betrachtungen und fußen Uhnungen, wie in den bezauberten Garten der Sesperiden, irrte; gludlich, wenn mein befriedigtes Berg in den Urmen ber Liebe aller Bedürfniffe, aller Buniche vergaß, und nun zu verfteben glaubte, was die Wonne der Gotter fen; gludlicher, wenn in Augenbliden, beren Erinnerung den bitterften Echmerg gu versugen genug ift, mein Geift in der großen Betrachtung bes Ewigen und Unbegränzten fich verlor. — Ja du bift's, alles beseelende, alles regierende Gute - ich sah, ich fühlte dich! Ich empfand die Schönheit der Tugend, die dir abnlich macht; ich genoß die Gludfeligfeit, welche Tagen die Schnelligfeit ber Augenblicke, und Augenblicken den Werth von Jahrhunderten

gibt. Die Macht ber Empfindung gerftreut meine Zweifel; bie Erinnerung der genonenen Bluckfeligfeit beilet ben gegen= wartigen Schmerg und versvricht eine beffere Bufunft. Diefe allgemeinen Quellen der Freude, woraus alle Wesen icovfen, fließen, wie ebmals, um mich ber; meine Geele ift noch eben bieselbe, wie die Natur, die mich umgibt. - D Rube meines Delvhischen Lebens, und bu, meine Dioche! euch allein, von allem was außer mir ift, nenne ich mein! Wenn ibr auf ewig verloren waret, bann murbe meine untroffbare Geele nichts auf Erden finden, das ihr die Liebe jum Leben wieder geben fonnte. Aber ich besag beibe, obne sie mir felbit gegeben gu haben, und bie wohlthatige Macht, welche fie gab, fann fie wieder geben. Theure hoffnung, bu bift icon ein Anfang der Bludfeligfeit, die du versprichft! Es ware qualeich gottlos und thoricht, fich einem Aummer zu überlaffen, ber ben Simmel beleidigt, und uns felbit der Grafte beraubt, bent Unglid zu widerfieben, und der Mittel, wieder gludlich zu werden. Komm denn, bu fuße Hoffnung einer beffern Qufunft, und fegle meine Geele mit beinen ichmeidelnden Bejauberungen! Rube und Pfyche - dieß allein, ihr Gotter! Lorberfranze und Schabe gebet, wem ihr wollt!"

#### Ciebentes Rapitel.

Agathon wird ju Emprna berfauft.

Das Wetter war unfern Secfahrern fo gunftig, bag Iga: thon gute Muße hatte, feinen Betrachtungen fo lange nach: aubangen als er wollte; jumal da feine Reise von keinem der Umftande begleitet war, womit eine poetische Seefahrt ausgefchmuckt zu fenn pflegt. Denn man fabe da weder Tritonen, die aus frummen Ammonshörnern bliefen; noch Mereiden, die auf Delphinen, mit Blumenfrangen gezaumt, über den Wellen Daber ritten; noch Girenen, die, mit halbem Leib aus bem Wasser hervorragend, die Augen durch ihre Schönheit, und das Ohr durch die Gußigkeit ihrer Stimme bezauberten. Die Winde felbst waren etliche Tage lang so zahm, als ob sie es mit einander abgeredet hatten, und feine Gelegenheit gur Beschreibung eines Sturms oder eines Schiffbruchs ju geben; fury, die Reise ging so glucklich von Statten, daß die Barke am Abend des dritten Tages in den Safen von Emprua ein: lief; wo die Rauber, nunmehr unter dem Schute bes großen Königs gesichert, sich nicht faumten, ihre Gefangenen ans Land zu feben, in der hoffnung, auf dem Stlavenmarkte keinen geringen Vortheil aus ihnen zu ziehen. Ihre erfte Sorge war, fie in eines der offentlichen Bader zu führen, wo man nichts vergaß, was sie des folgenden Tages verkäuflicher machen founte. Agathon war noch zu fehr mit allem, was mit ihm vorgegangen war, angefüllt, als daß er auf das Gegenwartige aufmertfam hatte fenn fonnen. Er wurde ge: badet, abgerieben, mit Salben und wohlriechenden 2Baffern begoffen, mit einem Sflavenfleide von vielfarbiger Seide angethan, mit allem was feine Gestalt erheben fonnte aus: geschmückt, und von allen die ihn sahen bewundert; ohne daß ihn etwas aus der tiefen Unempfindlichkeit erwecken konnte, welche in gewissen Umftanden eine Folge der übermäßigen Empfinblichfeit ift. Unf bas, mas in feiner Geele vorging, gebeftet, ichien er weder zu seben noch zu boren, weil er nichts fab noch borte was er munichte; und nur der Unblid, ber fich ibm auf bem Eflavenmarfte barftellte, war vermogend, ibn aus biefer machenden Traumerei aufzurütteln. Dieje Geene batte zwar bas Abideulide nicht, bas ein Eflavenmartt zu Barbados fogar für einen Euroväer baben tonnte, bem die Vorurtbeile ber gefitteten Bolfer noch einige Ueberbleibset des angebornen menichtiden Gefühls gelaffen batten: allein fie hatte boch genug, um eine Geele zu emporen, welche fich ge= wohnt batte, in den Menschen mehr die Schönheit ihrer Natur, als die Erniedrigung ihres Justandes, mehr das, was sie nach gewiffen Voraussehungen fenn tounten, als was fie wirflich waren, ju feben. Eine Menge von traurigen Vorstellungen ftieg in gedrangter Bermirrung bei biofem Unblick in ibm auf; und indem sein Gers von Mitleiden und Wehmuth gerfloß, brannte es qualeich von einem gurnenden Abiden vor den Meniden, deffen nur diejenigen fabig find, welche bie Menschbeit lieben. Er vergag über biefen Empfindungen feines eignen Ungluds: als ein Mann von edlem Unfeben, welcher icon bei Jahren ju fenn ichien, im Borübergeben feiner gewahr ward, feben blieb, und ihn mit besondrer Aufmerksamfeit betrachtete. Wem gehort biefer junge Leibeigene ? fragte der Mann einen von den Ciliciern, der neben ibm frand. Dem, ber ihn von mir faufen wird, versente biefer. 2Bas versteht er fur eine Kunit? fubr jener fort. Das wird er bir felbst am besten jagen tonnen, erwiederte der Gilicier. - Der Mann wandte fich alfe an Agathen felbft, und fragte ibn, ob

er nicht ein Grieche fen? ob er fich in Athen aufgehalten, und ob er in den Runften der Mufen unterrichtet worden? Maathon bejahete diese Fragen. - "Kannst bu den homer lefen?" - Ich fann lefen; und ich meine, daß ich den homer ems pfinden fonne. - "Kennst du die Schriften der Philosophen?" - Gut genug, um nichts barin zu verstehen. - "Du gefällst mir, junger Mensch! Wie hoch haltet ihr ihn, mein Freund?" - Er follte, wie die andern, burch den Gerold ausgerufen werden, antwortete der Cilicier; aber für zwei Talente ift er euer. - "Begleite mich mit ihm in mein haus, erwiederte der Alte; du follit zwei Talente haben, und der Sflave ift mein." - Dein Geld muß dir febr beschwerlich fenn, fagte Agathon; woher weißt du, daß ich dir für zwei Talente nüslich fevn werde? - "Wenn du es auch nicht warest, versette der Räufer, fo bin ich unbeforat, unter ben Damen von Smorna zwanzig für eine zu finden, die mir auf deine bloke Miene wieder zwei Talente für dich geben." - Mit diesen Worten befahl er dem Agathon, ibm in fein Saus zu folgen.

# Bweites Duch.

Agathon im Sause bes Sophisten Sippias.

# Erstes Rapitel.

Wer ber Raufer bes Agathon war.

Der Mann, der fich für zwei Talente bas Recht erwor: ben hatte, den Agathon als seinen Leibeigenen zu behandeln, war einer von den merfwurdigen Leuten, welche unter bem Namen der Cophisten in den Griechischen Stadten umber jogen, fich ber edelften und reichften Junglinge zu bemachtigen, und durch die Unnehmlichkeiten ihres Umgangs und das prachtige Versprechen, ihre Schüler zu vollfommnen Rednern, Staatsmannern und Feldberren zu machen, bas Gebeimniß gefunden hatten, welches die Alchymisten bis auf ben beutigen Lag vergeblich gefucht baben. Der Rame, den fie fich felbst beilegten, bezeichnet in der Sprache der Griechen eine Perfon, welche von der Weisbeit Profession macht, ober, wenn man fo fagen fann, einen Birtuofe in ber Weisbeit; und bieß war es auch, wofür fie von dem größten Theil ihrer Beit= genoffen gehalten wurden. Indeffen muß man gesteben, baß biefe Beisbeit, von der fie Profession machten, von der Gofratischen (die durch einige ihrer Verehrer so berühmt geworden ift) sowohl in ihrer Beschaffenheit, als in ihren Wirkungen unendlich unterschieden, oder, besfer zu sagen, die vollige Antivode derfelben war. Die Sophisten lehrten die Runft, die Leidenschaften andrer Menschen zu erregen; Sofrates die Kunft, feine eigenen zu dampfen. Tene lehrten, wie man es machen muffe, um weise und tugendhaft zu scheinen; dieser lehrte, wie man es sev. Jene munterten die Junglinge von Athen auf, fich der Megierung des Staats anzumaßen; Sofrates bewies ihnen, daß fie vorher die Salfte ibres Lebens anwenden mußten, fich felbst regieren zu lernen. Jene spotteten der Sofratischen Weisheit, die nur in einem schlechten Mantel aufzog, und sich mit einer Mahlzeit für feche Obolen begnügte, da die ihrige in Purpur schim= merte, und offne Tafel bielt. Die Sofratische Beisheit war stols darauf, den Reichthum entbehren zu konnen, die ihrige wußte ihn zu erwerben. Gie war gefällig, einschmeichelnd, und nahm alle Gestalten an; sie vergotterte die Großen, froch por ihren Dienern, tandelte mit den Schonen, und fcmei= chelte allen, welche dafur bezahlten. Sie war allenthalben an ihrem rechten Plate; beliebt bei Hofe, beliebt am Puttische, beliebt bei den Großen, beliebt fogar bei der Priesterschaft. Die Sofratische war weit entfernt so liebenswurdig zu fenn. Sie war troden und langweilig; fie mußte nicht zu leben; fie war unerträglich, weil sie alles tadelte, und immer Necht hatte; sie wurde von dem geschäftigen Theile der Welt für unnislich, von dem mußigen für abgeschmackt, und von dem andachtigen gar für gefährlich erflärt. Wir wurden nicht fertig werben, wenn wir diese Gegensage so weit treiben wollten, als sie gingen. Dieß ist gewiß, die Weisbeit der Sophisten hatte einen Borzug, den ihr die Sofratische nicht streitig machen konnte. Sie verschaffte ihren Besigern Neichthum, Unsehen, Nuhm und ein Leben, das von allem was die Welt glücklich nennet überfloß; und man muß gesteben, daß dieß ein vertührerischer Borzug war.

Sippias, ber neue Gerr unfere Agathon, mar einer von diesen Gludlichen, dem die Runft fich die Thorbeiten andrer Leute ginsbar gu maden ein Bermogen erworben batte, wodurch er fich im Stande fab, die Ausübung berfelben aufzugeben, und die andere Galfte feines Lebens in ben Ergobungen eines beguterten Mußiggangs gugu= bringen, zu beren angenebmftem Genug bas gunebmende Alter geschickter scheint, ale bie ungestume Jugend. diefer Abnicht batte er Emprna ju feinem Wohnort auser= feben, weil die Schonbeit bes jonischen Simmels, die glud: lide Lage biefer Stadt, ber leberfluß, ber ihr burch bie Sandlung aus allen Theilen bes Erdbobens guftromte, und bie Berbindung bes Griedischen Geschmades mit der wolluftigen Uepvigfeit ber Morgenlander, welche in ihren Girten berrichte. ibm biefen Aufenthalt vor allen andern vorzüglich machte. Sippias ftand in dem Rufe, daß ibm in ben Bollfommenheiten feiner Profession wenige ben Borgug ftreitig machen fonnten. Db er gleich über fünfzig Jahre gablte, jo batte er boch von ber Gabe zu gefallen, die ihm in feiner Jugend fo nuglich geweien war, noch jo viel übrig, daß fein Umgang von ben arrigiten Derfonen bes einen und andern Gefchlechts gefucht

wurde. Er besaß alles, was die Art von Weisheit, die er ausübte, verführerisch machen konnte: eine edle Gestalt, eine einnehmende Gesichtsbildung, einen angenehmen Ton ber Stimme, einen behenden und geschmeidigen Wis, eine Beredfamfeit, die desto mehr gefiel, weil sie mehr ein Geschenk der Natur, als eine burch Rleiß erworbene Runft zu fenn ichien. Diese Beredsamfeit, oder vielmehr diese Gabe angenehm gu fcwaben, mit einer Tinctur von allen Wiffenschaften, einem feinen Geschmack für das Schone und Angenehme, und eine vollständige Kenntniß der Welt, war mehr als er nothig hatte, um in den Augen aller, mit denen er umging (denn er ging mit feinen Sofraten um), fur ein Genie vom erften Range au gelten, der Mann zu fenn, der fich auf alles verftand, welchem schon zugelächelt wurde, ehe man wußte was er fagen wollte, und wider deffen Hussvrücke nicht erlaubt war etwas einzuwenden.

Indessen war doch das, wodurch er sein Gluck hauptstächlich gemacht hatte, die besondere Gabe, die er besaß, sich der schönen Hälfte der Gesellschaft gesällig zu machen. Er war so flug, frühzeitig zu entdecken, wie viel an der Gunst dieser reizenden Geschöpfe gelegen ist, welche in den polizieren Theilen des Erdbodens die Macht wirslich ausüben, die in den Mährchen den Feen beigelegt wird; welche mit einem einzigen Blick, oder durch eine kleine Verschiedung des Halstuches, stärfer überzeugen als Demosthenes und Lusias durch lange Reden, mit einer einzigen Thräne den Gebieter über Legionen entwassnen, und durch den blosen Vortheil, den sie von ihrer Gestalt und dem Bedürsnis des stärfern Geschlechts zu ziehen

wissen, sich oft zu unumschränkten Beherrscherinnen derjenigen machen, in deren Händen das Schicksal ganzer Völker liegt. Hippias hatte diese Entdeckung von so großem Nußen gesunzden, daß er seine Mübe gespart hatte, es in der Anwendung derselben zum höchsten Grade der Vollkommenheit zu bringen; und dasjenige, was ihm in seinem Alter noch davon übrig war, bewies, was er in seinen schönen Jahren gewesen seyn müsse. Seine Sitelkeit ging so weit, daß er sich nicht enthalten konnte, die Kunst die Zauberinnen zu bezaubern in sie Form eines Lehrbegriffs zu bringen, und seine Ersahrungen und Verbachtungen hierüber der Welt in einer sehr gelehrten Abhandlung mitzutheilen, deren Verlust nicht wenig zu bezauern ist, und schwerlich von einem beutigen Schriftsteller unstrer Nation zu ersehen senn dürfte.

Nach allem, was wir bereits von diesem weisen Manne gesagt haben, war' es überftüssig, eine Abschilderung von seinen Sitten zu machen. Sein Lehrbegriff von der Kunft zu leben wird und in furzem umfändlich vorgelegt werden; und er besaß eine Tugend, welche nicht die Tugend der Moralisten zu son pflegt: er lebte nach seinen Grundsähen.

Unter andern schönen Reigungen batte er auch einen befondern Geschmack an allem, was gut in die Augen fiel. Er wollte daß die seinigen, in seinem Hause wenigstens, sich nirgend hinwenden follten, ohne einem gefallenden Gegenstande zu begegnen. Die schönsten Gemälde, Bildsaufen und Buffen, die reichsten Tapeten, die zierlichsten Gesäße, der prächtigste Hausrath, befriedigten seinen Geschmack noch nicht; er wollte auch, daß ber belebte Theil seines Hauses mit dieser allge-

meinen Schönheit übereinstimmen follte: feine Bedienten und Sflavinnen waren die ausgesuchteften Bestalten, die er in einem Lande, wo die Schonheit nicht ungewohnlich ift, batte finden konnen. Die Gestalt Agathons mochte also allein bin= reichend gewesen fenn, seine Gunft zu erwerben; zumal ba er eben einen Leser nothig hatte, und aus dem Unblick und ben erften Worten bes ichonen Junglings urtheilte, baß er fich zu einem Dienite vollkommen ichicken wurde, wozu eine gefallende Gesichtsbildung und eine musikalische Stimme die nothiaften Gaben find. Allein Sippias hatte noch eine gebeime Absicht. Biewohl die Liebe zu den Bolluften der Sinne feine herrschende Neigung zu sehn schien, so hatte doch die Eirelfeit nicht wenig Untheil an den meiften Sandlungen feines Lebens. Er hatte, bevor er fich nach Smurna begab, ben schönsten Theil feines Lebens zugebracht, die edelfte Jugend Der griechischen Stadte zu bilden. Er hatte Redner gebildet, die durch eine fünftliche Vermischung des Wahren und Falichen, und den tlugen Gebrauch gewiffer Figuren, einer fchlimmen Sache den Schein und die Wirkung einer guten au geben wußten; Staatsmanner, welche die Aunft befaßen, mitten unter ben Zujauchzungen eines bethorten Volkes, die Gesetse durch die Freiheit und die Freiheit burch schlimme Sitten zu vernichten, um ein Volf, welches fich der beilsamen Bucht des Gesetses nicht unterwerfen wollte, der willfürlichen Gewalt ihrer Leidenschaften gut unterwerfen; furg, er hatte Leute gebildet, die fich Ebrenfaulen dafür aufrichten ließen, daß sie ihr Vaterland zu Grunde richteten. Allein diefes befriedigte feine Citelfeit noch

nicht. Er wollte auch jemand hinterlassen, der seine Aunst fortzusehen geschickt ware; eine Kunst, die in seinen Ausgen allzu schön war, als daß sie mit ihm sterben sollte. Schont jange hatte er einen jungen Menschen gesucht, bei dem er das natürliche Geschick, der Nachfolger eines Hippias zu senn, in derzenigen Vollsommenheit sinden möchte, die dazu erforzdert wurde. Seine wirkliche oder eingebildete Gabe, aus der Gestalt und Miene das Inwendige eines Menschen zu errathen, beredete ihn, bei Agathon zu sinden was er suchte; wenigstens bielt er es der Mühe werth, eine Probe mit ihm zu machen; und da er ein so gutes Vorurtheil von seiner Tüchtigkeit hegte, so siel ihm nur nicht ein, in seine Willigsfeit zu den großen Absichten, die er mit ihm verhatte, einigen Zweisel zu sehen.

### Zweites Rapitel.

Dermunterung, in welche Mgathon über bie Weisheit feines neuen Serrn gefest wird.

Algathon wußte noch nichts, als daß er einem Manne zugebere, beffen außerliches Ansehen sehr zu seinem Vortheil
fprach, als er beim Eintritt in sein Haus durch die Schönheit
des Gebäudes, die Bequentickeiten der Einrichtung, die
Menge und die gute Miene der Bedienten, und durch einen
Schimmer von Pracht und Ueprigfeit, der ihm allenthalben
entgegen glänzte, in eine Art von Verwunderung geseht wurde,

welche ihm sonft nicht gewöhnlich war, und besto mehr zunahm, als man ihm sagte, daß er die Ehre haben sollte, ein Hausgenosse von Hippias, dem Weisen, zu werden.

Er war noch im Nachdenken begriffen, was fur eine Urt von Weisheit dieß fenn mochte, als ihn Sippias zu sich rufen ließ, um ihm feine kunftige Bestimmung befannt zu machen. Die Gesehe, Kallias (benn bieß foll funftig bein Rame fenn), geben mir zwar das Necht, fagte der Sophift, dich als meinen Leibeigenen anzusehen; aber es wird nur von dir abhängen, so gludlich in meinem Sause zu kenn, als ich es selbst bin. Alle beine Verrichtungen werden darin bestehen, den Somer bei meinem Tische, und die Auffage, mit deren Ausarbeitung ich mir die Zeit vertreibe, in meinem Sorfaale vorzulesen. Wenn dieses Umt leicht zu senn scheint, so versichere ich bich, daß ich nicht leicht zu befriedigen bin, und daß du Kenner zu Sorern haben wirft. Ein jonisches Ohr will nicht nur ergobt, es will bezaubert fenn. Die Annehmlichkeit ber Stimme, die Reinigfeit und das Weiche der Aussprache, die Nichtigkeit des Accents, das Muntere, das Ungezwungene, das Musikalische ift nicht hinlanglich; wir fordern eine vollfommene Nachahmung, einen Ausbruck, der jedem Theile bes Studes, jeder Periode, jedem Berfe, bas Leben, ben Affect, die Seele gibt, die fie haben follen; furg, die Art wie gelesen wird, foll das Ohr an die Stelle aller übrigen Sinne feben. Das Gastmahl des Alcinous wird diesen Abend dein Probestuck senn. Die Fahigkeiten, welche ich an dir gu entdecken hoffe, werden meine Absichten mit dir bestimmen : und vielleicht wirst du in der Zufunft Ursache finden, den

Tag, an dem du dem Sippias gefallen haft, unter beine gludlichen zu zahlen.

Mit diesen Worten verließ er unsern Jüngling, und ersparte sich dadurch die Demüthigung, zu seben, wie wenig der neue Kallias durch die Hoffnungen gerührt schien, wozu ihn diese Erklärung berechtigte. In der That hatte die Bestimmung, die jonischen Ohren zu bezaubern, in Agathons Augen nicht Edles genug, daß er sich deswegen hätte glücklich schäfen sollen; und überdem war etwas in dem Ton dieser Aurede, welches ihm missiel, ohne daß er eigentlich wußte warum?

Ingwiiden vermehrte fich feine Bermunderung, je mehr er fich in dem Saufe des weifen Sippias umfab; und er beariff nun gang bentlich, bag fein Berr, was auch fonft feine Grundiabe fenn mochten, wenigstens von der Errobtung ber Sinnlichfeit, wovon er ebmals den Plato zu Atben febr icone Dinge fagen gebort batte, feine Profession mache. Allein wie er fab, was die Weisheit in diesem Saufe für eine Tafel bielt, wie prachtig fie fich bedienen ließ, was für reigende Gegenstände ihre Augen, und welche wolluftige Sarmonien ibre Ohren ergobten, indeffen ber Schenftisch, mit griechischen Weinen und den angenehm betaubenden Getranten ber Mfaten beladen, den Ginnen gu fo mannichfalti: gem Genug neue Krafte zu geben ichien; wie er bie Menge pon jungen Eflaven fab, die den Liebesgottern glichen, die Chore von Tangerinnen und Lautenspielerinnen, die durch die Reigungen ihrer Gestalt fo febr als durch ihre Geschicklichkeit bezauberten, und die nachabmenden Tange, in denen nie die Geschichte einer Leba ober Danae durch bloße Bewegungen mit einer Lebhaftigkeit vorstellten, die einen Nestor hatte verziüngern können; wie er die üppigen Bäder, die bezauberten Gärten, kurz, wie er alles sah, was das Haus des weisen Hippias zu einem Tempel der ausgekünsteltsten Sinnlichkeit machte: so stieg seine Verwunderung bis zum Erstaunen, und er konnte nicht begreisen, was dieser Svbarit gethan haben milse, um den Namen eines Weisen zu verdienen; oder wie er sich einer Benennung nicht schäme, die ihm (seinen Begriffen nach) nicht bester anstand, als dem Alexander von Fera, wenn man ihn den Leutseligen, oder der Phryne, wenn man sie die Kensche hätte nennen wollen. Alle Auflösungen, die er sich selbst hierüber machen konnte, bestiedigten ihn so wenig, daß er sich vornahm, bei der ersten Gezlegenheit diese Ausgabe — dem Hippias selbst vorzulegen.

### Drittes Rapitel.

Welches bei Einigen ten Berbacht ermeden wird, bag biefe Geschichte erbichtet fen.

Die Verrichtungen bes Agathon ließen ihm so viele Zeit übrig, baß er in wenig Tagen in einem Hause, wo alles Freude athmete, sehr lange Weile hatte. Freilich lag die Schuld nur an ihm selbst, wenn es ihm an einem Zeitvertreibe mangelte, der die hauptsächlichste Beschäftigung der Leute von seinem Alter auszumachen pflegt. Die Nomphen dieses Hauses waren von einer so gefälligen Gemuthsart, von

einer so anziehenden Figur, und von einem so günstigen Vorurtheil für den neuen Hausgenoffen eingenommen, daß es weder die Furcht abgewiesen zu werden, noch der Fehler ihrer Neizungen war, was den schinen Kallias so zurückaltend oder unempfindlich machte, als er sich, zu ihrer nicht geringen Befremdung, finden ließ.

Einige, die aus feinem Betragen ichloffen, bag er noch ein Reuling fenn muffe, waren fo gefällig, daß fie ihm die Schwierigkeiten zu erleichtern fuchten, die ihm feine Schich= ternheit (ihren Gedanken nach) in den Weg legte, und ihnt Gelegenheiten gaben, die den Baghafteffen hatten unternehmend machen follen. Allein - wir muffen es nur gesteben, was man auch von unferm Selden definegen derten mag - er gab fich eben fo viel Mube, diesen Gelegenheiten auszuweichen, als man fich geben konnte, fie ibm zu machen. Wenn bieß anzuzeigen icheint, daß er entweder einiges Mißtrauen in fich felbit, oder ein allzu großes Vertrauen in die Reizungen diefer iconen Verführerinnen geseht habe: fo bienet vielleicht gut feiner Entschuldigung, daß er noch nicht alt genug war, ein Xenofrates zu fenn; und dag er, vermuthlich nicht ohne Urfache, ein Vorurtheil wider dasjenige gefaßt hatte, was man im Umaange von jungen Personen beiderlei Geschlechts unschuldige Freiheiten zu nennen pflegt. Dem ser indeffen wie ihm wolle, dieß ift gewiß, daß Agathon durch biefes feltsame Betragen einen Argwohn erweckte, ber ibm bei allen Gelegenheiten beißende Spottereien von ben übrigen Sausgenoffen, und felbft von ben Ecbonen guzog, welche fich burch feine Eprodiafeit nicht wenig beleidigt fanden, und ihm auf eine feine Art zu verstehen gaben, daß sie ihn für geschickter hielten, die Tugend der Damen zu bewachen, als auf die Probe zu stellen.

Agathon fand nicht rathsam, sich in einen Wettstreit ein= aulaffen, wo er beforgen mußte, daß die Begierde Recht zu haben, die fich in der Site des Streites auch der Alugsten zu bemeistern vflegt, ibn zu gefährlichen Erörterungen führen konnte. Er machte daber bei folden Anlaffen eine fo alberne Kigur, daß man von seinem Wis eine eben so verdachtige Meinung befommen mußte, als man ichon von feiner Perfon gefaßt batte; und die allgemeine Berachtung, in die er deßmegen fiel, trug vielleicht nicht wenig dazu bei, ihm den Aufenthalt in einem Sause beschwerlich zu machen, wo ihm ohnehin alles, was er sah und horte, argerlich war. Er liebte awar die Rünste, über welche, nach dem Glauben der Griechen, die Musen die Aufsicht hatten: aber er war zu fehr gewohnt, fich die Musen und die Grazien, ihre Gespielen, nie anders als im Gefolge der Weisheit zu benten, um von bem Migbrauche, welchen Sippias von ihren Gaben machte, nicht beleidiget zu werden. Die Gemalbe, womit alle Gale und Gange bes Saufes ausgeziert waren, ftellten fo fchlupf= rige und unsittliche Gegenftande vor, daß er feinen Augen um fo weniger erlauben konnte, sich darauf zu verweilen, je voll= fommner die Natur darin nachgeahmt war, und je mehr fich bas Genie bemubt batte, der Natur felbit neue Reizungen gu leiben. Eben so weit war die Musik, die er alle Abende nach ber Tafel horen fonnte, von derjenigen unterschieden, welche, feiner Einbildung nach, allein der Musen wurdig war. Er

liebte eine Mufit, welche die Leibenschaften besänftigte, und die Seele in ein angenehmes Staunen wiegte, ober mit einem feurigen Schwung von Begeisterung das Lob der Unsterblichen sang, und das Herz in heiliges Entzücken und in ein schauer-volles Gefühl der gegenwärtigen Gottheit setzte; oder drückte fie Zärtlichkeit und Freude aus, so sollte es die Zärtlichkeit der Unschuld und die rührende Freude der einfältigen Natur seyn.

Allein in diesem Sause hatte man einen gang andern Geschmad. Was Maathon borte, waren Girenengesange, die den uppigften Liedern Anafreons, Sappho's und Rorinnens einen Reiz gaben, welcher felbit aus unangeneh= men Lippen verführerisch gewesen ware; Gesange, die durch ben nachahmenden Ausdruck der schmeichelnden, seufzenden und ichmachtenden, oder der triumphirenden und in Entzücken aufgelosten Leidenschaft die Begierde erregten, basjenige gu erfahren, was in der Nachahmung icon jo reizend war; Ly= dische Floten, deren girrendes, verliebtes Fluftern die redenden Bewegungen ber Tangerinnen ergangte, und ihrem Spiel eine Deutlichkeit gab, welche der Ginbildungsfraft nichts zu errathen übrig ließ; Somphonien, welche die Seele in ein bezaubertes Vergeffen ihrer felbit versenkten, und, nachdem fie alle ibre edlern Krafte entwaffnet hatten, die erregte und willige Sinnlichfeit ber gangen Gewalt der von allen Seiten eindringenden Wolluft auslieferten.

Agathon fonnte bei biefen Scenen, wo fo viele Kunfte, fo viele Zaubermittel fich vereinigten, den Widerstand der Tusgend zu ermüden, nicht fo gleichgültig bleiben, als biejenigen

au seyn schienen, die derselben gewohnt waren; und die Unruhe, in die er dadurch geseht wurde, machte ihm (was auch die Stoiser sagen mögen) mehr Ehre, als dem Hippias und seinen Freunden ihre Gelassenheit. Er besand also sür gut, allemal, wenn er seine Rolle als Homerist geendigt hatte, sich hinweg zu begeben, und irgend einen Winkel zu suchen, wo er in ungestörter Einsamkeit von den widrigen Eindrücken sich befreien konnte, die das geschäftige und fröhliche Getümmel des Hauses, und der Andlick so vieler Gegenstände, die seinen moralischen Sinn beleidigten, den Tag über auf sein Gemüthe gemacht hatten.

### Biertes Rapitel.

Schwarmerei unfers Selben.

Die Wohnung des Hippias war auf der mittäglichen Seite von Garten umgeben, in deren weitläuftigem Bezirfe die Kunst und der Neichthum alle ihre Kräfte aufgewandt hatten, die einfältige Natur mit ihren eignen und mit fremden Schön-heiten zu überladen. Gesilde voll Blumen, die, aus allen Welttheilen gesammelt, jeden Monat zum Frühling eines andern Kima machten; Lauben von allen Urten wohlriechender Stauden; Lustgänge von Citronenbäumen, Delbäumen und Sedern, in deren Länge der schärsste Blick sich verlor; Haine von allen Urten fruchtbarer Bäume, und Irrgänge von Mpreten und Lorberhecken, mit Rosen von allen Farben durchwurzen und Lorberhecken, mit Rosen von allen Farben durchwurze

den, wo tausend marmorne Najaden, die sich zu regen und zu athmen schienen, kleine murmelnde Bache zwischen die Blumen hingossen, oder mit muthwilligem Platschern in spiegel-hellen Brunnen spielten, oder unter überhangenden Schatten von ihren Spielen auszuruhen schienen: alles dieß machte die Garten des Hippias den bezauberten Gegenden ahnlich, diesen Spielen einer dichterischen und malerischen Phantasse, welche man erstaunt ist außerhalb seiner Einbildung zu sehen.

Hier war es, wo Agathon feine angenehmsten Stunden zubrachte; hier fand er die Heiterfeit der Seele wieder, die er dem angenehmsten Taumel der Sinne unendlich weit vorzog; hier fonnt' er sich mit sich selbst besprechen; hier sah er sich von Gegenständen umgeben, die zu seiner Gemüthsbeschaffenheit stimmten: wiewohl die seltsame Denkart, wodurch er die Erwartung des Hippias so sehr betrog, auch hier nicht ermangelte, sein Vergnügen durch den Gedanken zu vermindern, daß alle diese Gegenstände weit schoner wären, wenn sich die Kunst nicht angemaßt hatte, die Natur ihrer Freiheit und rührenden Sinfältigkeit zu berauben.

Oft wenn er beim Mondichein, den er mehr als den Tag liebte, einsam im Schatten lag, erinnert' er sich der frohen Scenen seiner ersten Jugend; der unbeschreiblichen Eindrücke, die jeder schöne Gegenstand, jeder ihm neue Auftritt der Natur auf seine noch unverwöhnten Sinnen gemacht hatre; der süßen Stunden, die ihm in den Entzückungen einer ersten schuldtosen Liebe zu Augenblicken geworden waren. Diese Erinenerungen, mit der Stille der Nacht und dem Gemurmel sanster Bache und sanst webender Sommertuste, wiegten seine

Sinnen in eine Art von leichtem Schlummer ein, worin die innerlichen Kräfte der Seele mit verdoppelter Stärke wirzen. Dann bildeten sich ihm die reizenden Aussichten einer bessern Zukunft vor; er sah alle seine Wünsche ersüllt, er sühlte sich etliche Augenblicke glücklich: und erwachte er wieder, so beredete er sich, daß diese Hoffnungen ihn nicht so lebhaft rühren, nicht in eine so gelassene Zufriedenheit senken würden, wenn es nur nächtliche Spiele der Sinbildung, und nicht vielmehr innerliche Ahnungen wären, Blicke, welche der Geist, in der Stille und Freiheit, die ihm die schlummernden Sinne lassen, in die Zukunft, und in eine weitere Sphäre thut, als diesenige ist, die von der Schwäche seiner körperlichen Sinne umschrieben wird.

In einer folden Stunde war es, als hippias, den bie Annuth einer schonen Sommernacht zum Spaziergang einlud, ihn unter diesen Beschauungen überraschte, denen er, in der Meinung allein zu seyn, sich zu überlassen psiegte. hippias blieb eine Beile vor ihm stehen, ohne daß Agathon seiner gewahr ward; endlich aber redete er ihn an, und ließ sich ein Gespräch mit ihm ein, welches ihn nur allzu sehr in dem Argwohne bestärfte, den er von dem hang unsers helben zu demjenigen, was die Welt Schwärmerei neunt, berreits gesaßt hatte.

## Fünftes Rapitel.

Ein Befprach gwiften Stppias und feinem Etlaven.

Du scheinst in Gebanken vertieft, Rallias?

"Ich glaubte allein zu seyn."

Sin andrer an beiner Stelle wirde die Freiheit meines Saufes anders zu benuhen wiffen. Doch vielleicht gefällft du mir um biefer Zuruchhaltung willen nur besto beffer. Aber mit was für Gedanken vertreibst du bir die Zeit, wenn man fragen barf.

"Die allgemeine Stille, ber Mondickein, die rührende Schönheit der schlummernden Natur, die mit den Ausduliftungen der Blumen durchwürzte Nachtluft, tausend angenehme Empfindungen, deren liebliche Verwirrung meine Seele trunsfen machte, sesten mich in eine Art von Entzuchung, werin ein andrer Schauplat von unbefannten Schönheiten sich vor mir aufthat. Es war nur ein Augenblick, aber ein Augenblick, den ich um eines von den Jahren des Königs von Perssien nicht vertauschen wollte."

Hippias lächelte.

"Dieses brachte mich auf die Gedanken, wie glücklich der Justand der Gester sen, die den groben thierischen Leib abgelegt haben, und im Unschauen des wesentlichen Schönen, des Unvergänglichen, Ewigen und Göttlichen, Jahrtaufende durchleben, die ihnen nicht länger scheinen als mir dieser Augenblick; und in den Betrachtungen, denen ich bieriber nachbing, bin ich von die überrasim worden."

Du schliefft doch nicht, Kallias? Du hast, wie ich sehe, mehr Talente als ich dir zutraute; du kannst auch wachend traumen?

"Es gibt vielerlei Arten von Träumen, und bei einigen Menschen scheint ihr ganzes Leben Traum zu seyn. Wenn meine Vorstellungen Träume sind, so sind sie wenigstens ans genehmer als alles, was ich in dieser Zeit wachend hätte erfahren können."

On gedenkst also vielleicht selbst einer von diesen Geistern zu werden, die du so glücklich preisest?

"3ch hoff' es zu werden, und wurde ohne biefe Soffnung mein Dafenn fur tein Gut achten,"

Besisest du etwan ein Geheinniß, forperliche Wesen in geistige zu erhöhen? einen Zaubertrank von der Art derjenizgen, womit die Medeen und Eircen der Dichter so wunderzbare Verwandlungen zuwege bringen?

"Ich verftehe dich nicht, Sippias."

So will ich deutlicher fenn. Wenn ich anders dich verftanden habe, fo haltst du dich für einen Geift, der in einen thierischen Leib eingekerkert ist?

"Wofür follt' ich mich fonst halten?"

Sind die vierfüßigen Thiere, die Bogel, die Fische, die Gewürme, auch Geister die in einen thierischen Leib eingesichlossen sind?

"Dielleicht."

Und die Pflanzen?

"Vielleicht auch diese."

Du bauest also beine Hoffnung auf ein Vielleicht? Wenn

die Thiere vielleicht auch nicht Geister sind, so bist du melleicht eben so wenig einer; benn dieß ist einmal gewiß, daß du ein Thier bist. Du entstebest wie die Thiere, wächsest wie sie, hast ihre Bedürsnisse, ihre Sinnen, ihre Leidenschaften, wirst erhalten wie sie, vermehrst dich wie sie, stirbst wie sie, und wirst, wie sie, wieder zu einem bischen Wasser und Erde, wie du vorher gewesen warst. Wenn du einen Vorzug vor ihnen hast, so ist es eine schonere Gestalt, ein Paar Hande, mit denen du mehr ausrichten kannst als ein Thier mit seinen Pfoten, eine Vildung gewisser Gliedmaßen, die dich der Nede fähig macht, und ein lebhasterer Wis, der von einer ichwächern und reizbarern Beschaffenheit deiner Fibern berkemmt, und dennoch alle Künste, womit wir und so groß zu machen vslegen, den Thieren abgelernt hat.

"Wir haben alfo febr verschiedene Begriffe von der mensch: lichen Natur, du und ich."

Vermuthlich, weil ich sie für nichts anders halte, als wosür meine Sinnen und eine Beobachtung ohne Vorurtheile sie mir geben. Doch ich will freigebig sepn; ich will dir zugeben, dassenige, was in dir denkt sep ein Geist, und wesentlich von deinem Körper unterschieden. Woraus gründest du aber die Hossung, daß dieser Geist noch denken werde, wennt dein Leib zerstört sepn wird? Ich will nicht sagen, daß er zu nichts werde. Aber wenn dein Leib durch den Tod die Form verliert, die ihn zu deinem Leibe machte, weber besselt du, daß dein Geist die Form nicht verlieren werde, die ihn zu deinem Geiste macht?

"Weil ich mir unmöglich vorftellen tann, daß der oberfte Wieland, Agathon. I.

Geift, deffen Geschöpfe oder Ausflusse die übrigen Geifter find, ein Wesen zerstören werde, das er fähig gemacht hat, so glucklich zu senn, als ich es schon gewesen bin."

Ein neues Vielleicht? Woher kennft du biefen oberften Beift?

"Woher kennst du den Meister, der diesen Amor ge-

Weil ich ihm zusah als er ihn machte; denn vielleicht könnte eine Bildfäule auch entstehen, ohne daß sie von einem Kunstler gemacht wurde.

"Wie fo?"

Eine ungefähre Bewegung ihrer kleinsten Stemente konnte Diese Form endlich hervorbringen.

"Eine regellose Bewegung ein regelmäßiges Wert?"

Warum das nicht? Du kannst im Burfelspiel von ungefähr alle drei werfen. So gut als dieses möglich ist, könntest du auch unter etlichen Billionen von Burfen einen werfen, wodurch eine gewisse Anzahl Sandkörner in eine cirkelrunde Kigur fallen wurden. Die Anwendung ist leicht zu machen.

"Ich verstehe dich. Aber es bleibt allemal unendlich unwahrscheinlich, daß die ungefähre Bewegung der Elemente nur eine Muschel, deren so unzählig viele an jenem User liegen, hervorbringen könne; und die Ewigkeit selbst scheint nicht lang genug zu seyn, nur diese Erdkugel, diesen kleinen Atomen des ganzen Weltgebäudes, auf solche Weise entstehen zu machen."

Es ift genug, daß unter unendlich vielen ungefahren Bewegungen, die nichts Negelmäßiges und Dauerhaftes hervorbringen, Eine möglich ift, die eine Welt hervorbringen kann. Dieß fest der Wahrscheinlichkeit beiner Meinung ein Bielleicht entgegen, modurch sie auf einmal entfraftet wird.

"So viel als das Gewicht einer unendlichen Laft, durch die hinwegnahme eines einzigen Sandforns."

Du hast vergessen, daß eine unendliche Zeit in die andere Wagschale gelegt werden muß. Doch ich will diesen Einwurf fahren lassen, ob er gleich weiter getrieben werden kann; was gewinnt deine Meinung dadurch? Vielleicht ist die Welt immer in der allgemeinen Versassung gewesen, worin sie ist? — Vielleicht ist sie selbst das einzige Wesen, das durch sich selbst bestehet? — Vielleicht ist der Geist, von dem du sagtest, durch die wesentliche Beschaffenheit seiner Natur gezwungen, diesen allgemeinen Weltförper nach den Gesehen einer unveränderlichen Nothwendigkeit zu beleben? Und geseht, die Welt sep, wie du meinest, das Wert eines verständigen und freien Entschusses: vielleicht hat sie viele Urheber? Mit Einem Worte, Kalliaß, du hast viele mögliche Fälle zu vernichten, eh' du nur das Dasen deines obersten Geistes außer Zweisel geseht hast.

"Ein mäßiger Gebrauch des allgemeinen Menschenverftandes könnte dich übersühren, Hippias, daß alle die Fälle, von denen du sprichft, keine möglichen Fälle sind. Kein Mensch in der Welt ist jemals albern genug gewesen zu glauten, daß eine ungefähre Bewegung der Buchstaben des Alphabets nur eine Iliade hervorbringen könnte. Und was ist eine ungefähre Bewegung? Was ist ein untheilbares, ewiges.

nothwendiges, durch fich feibst bestehendes Staubchen? Ober eine durch fich felbst bestehende Welt? Ober eine Welt, welche viele Urheber hat? Entwickle die Begriffe, die du mit diesen Wortern zu verbinden glaubst, und bu wirft finden, daß fie einander vernichten, daß du wirklich nichts dabei denfft, noch benken kannft. Die Rede ift hier nicht davon, fich felbit muth= willig, durch willfürliche Abstractionen zu betrügen, sondern die Mahrheit zu suchen; und wenn es bein Ernft mare, die Mahr= heit zu suchen, wie war' es möglich, sie zu verfehlen? sie, die fich dem allgemeinen Gefühl der Menschheit aufdringt? Was ift diefes große Bange, welches wir die Welt nennen, anders als ein Inbegriff von Wirkungen? Wo ift die Ursache Davon? Oder fannft du Wirkungen ohne Urfache, oder zufammenhängende, regelmäßige, fich aus einander entwickelnde, und in Einen 3weck zusammenstimmende Wirkungen ohne eine verständige Urfache denken? D Sippias, glaube mir, nicht bein Ropf (es mußte nur ein febr gerrütteter Ropf fenn), bein Berg ift ein Gotteslängner. Deine Zweifel find Die unredlichen Ausflichte eines Menschen, ber nur barum ber Bahrheit zu entwischen sucht, weil er fich fürchtet von ihr beleuchtet zu werden. Gin gerades Berg, eine unverfalfchte Seele hat nicht vonnothen, die erfte, die angenscheinlichfte und liebenswürdigste aller Wahrheiten durch alle biefe Irrgange metaphpfischer Begriffe ju verfolgen. 3ch brauche nur bie Mugen zu offnen, nur mid felbit ju empfinden, um in der gangen Ratur, um in bem Innerften meines eigenen Defens den Urheber derselben, Diefen bochften wohlthatigen Geift, gu erblicken. Ich erkenne fein Dafenn nicht blog burch Bernunft=

foluffe; ich fuble es, wie ich fuble daß eine Sonne ift, wie ich fuble daß ich felbft bin."

Ein Traumender, ein Kranker, ein Wahnwisiger fieht; und doch ift das nicht, was er fieht.

"Weil er in diesem Zustande nicht recht sehen fann."

Wie kannst du beweisen, daß du nicht gekad' in diesem Punkte krank bist? Frage die Alerzte: man kann in einem einzigen Stücke wahnwißig, und in allen übrigen klug senn; so wie eine Laute dis auf eine einzige kalsche Saite rein gestimmt kenn kann. Der rasende Ajar sieht zwei Sonnen, ein doppeltes Lhebe. Was für ein untrügliches Kennzeichen hast du, das Wahre von dem was nur scheint, das was du wirklich empfindest von dem was du dir nur einbildest, das was du richtig empfindest von dem was eine verstimmte Nerve dich empfinden macht, zu unterscheiden? Und wie, wenn alle Empfindung betröge, und nichts von allem was ist so ware, wie du es empfindest?

"Darum befummere ich mich wenig. Gefest, was ich ohnehin sehr wahrscheinlich finde, die Sonne sey nicht so, wie ich sie sehe und fühle; für mich ist sie darum nicht minder so, wie ich sie sehe und fühle, und das ist sür mich genug. Ihr Einsluß in das System aller meiner übrigen Empfindungen ist darum nicht weniger wirklich, wenn sie gleich nicht so ist, wie sie sich meinen Sinnen darstellt, ja wenn sie gar nicht ist."

Die Anwendung hiervon, wenn bir's beliebt?

"Die Empfindung, die ich von dem hochsten Geist babe, hat in das innerliche Spitem des meinigen den namlichen Ginfuß, ben bie Empfindung, die ich von der Sonne habe, auf mein forverliches System hat."

Wie fo?

"Wenn sich mein Leib übel befindet, so vermehrt die Abwesenheit der Sonne das Unbehagliche dieses Justandes. Der wiederkehrende Sonnenschein belebt, ermuntert, erquickt meinen Körver wieder, und ich besinde mich wohl oder doch erleichtert. Eben diese Wirfung thut die Empfindung des allbeseelenden Geistes auf meine Seele. Sie erheitert, sie beruhiget, sie ermuntert mich; sie zerstreut meinen Unmuth, sie belebt meine Hoffnung; sie macht, daß ich in einem Zustande nicht unglicklich bin, der mir ohne sie unerträglich wäre."

Ich bin also glucklicher als bu, weil ich alles bieses nicht vonnöthen habe. Ersahrung und Nachdenken baben mich von Berurtheilen frei gemacht; ich genieße alles was ich wünsche, und wünsche nichts, bessen Genuß nicht in meiner Gewalt ist. Ich weiß also wenig von Unmuth und Sorgen. Ich hosse wenig, weil ich mit dem Genuse des Gegenwärtigen zufrieden bin. Ich genieße mit Mäßigung, damit ich deste länger genießen könne; und wenn ich einen Schmerz sühle, so leide ich mit Geduld, weil dieß das beste Mittel ift, seine Daner abzukurzen.

"Und worauf gründest du deine Tugend? Womit nahrest und belebest du sie? Womit überwindest du die Hindernisse, die sie aushalten; die Versuchungen, die von ihr ablocken; das Ansseckende der Veispiele, die Unerdnung der Begierden, und die Trägheit, welche die Seele so est erfährt, wenn sie sich erheben will?"

D Jungling, lange genug bab' ich beinen Ausschweifungen quaebort. In was für ein Gewebe von Sirngesvinnften bat bich die Lebhaftigfeit beiner Ginbildungsfrast verwickelt! Deine Seele schwebt in einer immermahrenden Bezauberung, in einer feten Abwechselung von gualenden und entzückenden Traumen; und die mahre Beidaffenheit der Dinge bleibt bir fo verborgen, als die fichtbare Gestalt ber Welt einem Mind= gebornen. 3ch bedaure bich, Kallias. Deine Geffalt, beine Gaben berechtigen bich, nach allem zu trachten, was bas menschliche Leben Gludliches bat; beine Denkungsart allein wird dich unglicklich machen. Angewohnt lauter idealische Wesen um dich ber zu seben, wirft du niemals die Kunft, von ben Menschen Vortheil zu ziehen, lernen. Du wirft in einer Welt, die bich fo wenig fennen wird als du fie, wie ein Cinwobner bes Mondes berum irren, und nirgends am rechten Plate fepn, als in einer Ginebe oder im Kaffe bes Diogenes. Was foll man mit einem Menschen anfangen, ber Beifter fiebt? der von der Tugend fordert, daß fie mit aller Welt und mit fich felbft in beständigen Aviege leben foll? Mit einem Meniden, der fich in den Mondichein fest und Betradtungen über bas Glud ber entforperten Geiffer anftellt? Glaube mir, Kallias (ich fenne die Welt und febe feine Geiffer), beine Philosophie mag vielleicht gut genug fenn, eine Gefellfchaft mußiger Kopfe fatt eines andern Svieles gu belufti= gen; aber es ift Thorbeit fie ausüben zu wollen. - Doch, bu bift jung; bie Ginsamteit beiner erften Jugend, und bie morgenlandischen Edwarmereien, die und von etlichen Griechifden Mußiggangern aus Megneren und Chaldaa mirgebracht

worden find, haben beiner Phantafie einen romanhaften Schwung gegeben; die übermäßige Empfindlichkeit deiner Organisation hat den angenehmen Betrug befordert. Leuten von diefer Art ift nichts schon genug was sie fühlen; die Phantasie muß ihnen andre Welten ichaffen, die Unersättlichkeit ihres Bergens gu befriedigen. Allein diesem Uebel kann noch abgeholfen werden. Gelbst in den Ausschweifungen deiner Einbildungsfraft ent: bedt sich eine naturliche Nichtigkeit des Verftandes, der nichts fehlt als - auf andre Gegenstände angewandt zu werden. Ein wenig Gelehrigkeit ift alles was du nothig haft, um von Dieser seltsamen Urt von Wahnwiß geheilt zu werden, die du für Weisheit haltst. Ueberlaß es mir, dich aus den unsicht= baren Welten in die wirkliche berab zu fuhren. Gie wird dich anfangs befremden, aber nur weil sie bir neu ift; und wenn du ihrer einmal gewohnt bist, wirst du die atherischen so wenig vermiffen, als ein erwachsener Mensch die Spiele feiner Kindbeit. Diese Schwarmereien find Kinder ber Ginsamfeit und ber Muße. Wer nach angenehmen Empfindungen durftet. und der Mittel beraubt ift, sich wirkliche zu verschaffen, ift genothiget fich mit Einbildungen zu sveifen, und aus Mangel einer beffern Gefellschaft mit den Gylphen umzugehen. Die Erfahrung wird bich hiervon am besten überzeugen können. 3ch will bir die Geheimnige einer Weisheit entdeden, die gum Genuß alles deffen führt, was die Natur, die Kunft, die Gesells schaft, und selbst die Einbildung (benn der Mensch ift doch nicht gemacht immer weise zu fenn) Gutes und Angenehmes gu geben haben; und ich mußte mich gang an bir betrugen. wenn die Stimme der Vernunft, die du noch niemals gehört

zu haben scheinst, dich nicht von einem Jerwege zurückenfen könnte, wo du am Ende beiner Reise in das Land der Hoffnungen dich um nichts reicher befinden würdest, als um die Ersahrung dich betrogen zu haben. Jeht ift es Zeit schlasen zu gehen; aber der nächste ruhige Morgen, den ich habe, soll dein senn. Ich brauche dir nicht zu sagen, wie zufrieden ich mit der Art bin, wie du bisher dein Amt verssehen bast; und ich wünsche nichts, als das eine bestere lieberzeinstimmung unsver Venkungsart mich in den Stand sehe, dir Beweise von meiner Freundschaft zu geben.

Mit diesen Worren begab sich Sippias hinweg, und ließ unsern Agathon in einer Verfassung, die der Leser aus dem folgenden Kapitel erschen wird.

# Gechstes Rapitel.

Worin Mathon fur einen Schwarmer giemlich aute Schluffe mamt.

Wir zweiseln nicht, verschiedene Leser dieser Geschichte werden vermuthen, Agathon muße über diese nachdrucksvolle Apostrophe des weisen Hippias nicht wenig betroffen, oder doch in einige Unruhe geseht worden senn. Das Alter des Sophisten, der Auf der Weisheit worin er stand, der zuversichtliche Ton womit er sprach, der Schein von Wahrebeit der über seine Nede ausgebreitet war, und, was nicht das wenigste scheint, das Ansehen welches ihm seine Reichtlumer gaben; alle diese Umstände bätten nicht sehlen sollen, einen Menschen aus der Fassung zu sehen, der ihm so viele Vorzüge eingestehen mußte, und überdieß noch sein

Eflave war. Gleichwohl hatte Naathon diese gange nachdrucks: volle Rede mit einem Lacheln angehort, welches fahig gewesen mare, alle Sophisten der Welt irre zu machen, wenn die Dunkelheit und das Vorurtheil des Redners für sich felbst es batten bemerken laffen; und kaum befand er sich allein, fo war die erfte Wirkung berfelben, daß diefes Lacheln fich in ein Lachen verwandelte, welches er zum Nachtheil feines Zwerchfells långer zurud zu halten unnothig hielt, und welches immer wieder anfing, so oft er sich die Miene, den Ton und die Gebarden vorstellte, womit der weise Sippias die fraftigsten Stellen seiner Rede von sich gegeben hatte. Es ift wahr, fagte er zu fich felbit, ein Menfch, der fo lebt wie Sippias, muß fo benfen; und wer fo benft wie Sippias, würde unglücklich senn, wenn er nicht fo leben könnte. Aber gleichwohl muß ich lachen, wenn ich an den Ton der Unfehlbarfeit denke womit er sprach. Dieser Ton ist mir nicht fo nen, als der weise Sippias glauben mag. Ich habe Gerber und Grobschmiede ju Athen gefannt, die fich nicht zu wenig bauchten, mit dem gangen Volke in diesem Tone zu sprechen. Er glaubt mir etwas Neucs gefagt zu haben, wenn er meine Denkungsart Schwarmerei nennt, und mir mit der Gewißheit eines Propheten die Schickfale ankundiget, die sie mir guziehen wird. Wie febr betrügt er sich, wenn er mich badurch er= schreckt zu haben glaubt! D Sippias, was ift bas was bu Bluckseligkeit nenneft? Niemals wirft du fabig seyn zu wiffen was Gluckfeligkeit ift. Was du fo nennft, ift Gluckfeligkeit, wie das Liebe ift, was dir deine Tangerinnen einfloßen. Du nennft die meinige Schwarmerei? Lag mich immer ein Schmarmer fenn, und fen bu ein Beifer! Die Ratur bat bir diefe Empfindlichfeit, diefe innerlichen Ginnen verfagt, Die ben Unterfcied zwitchen und beiben machen; du bift einem Tauben abnlich, ber die froblichen Bewegungen, welche die begeifternde Flote eines Damon in alle Glieber feiner Sorer bringt, bem Wein ober ber Unfinnigfeit zuschreibt; er wurde tangen wie fie, wenn er boren tonnte. Die Weltleute find in der That nicht zu verdenken, wenn fie und andre für ein wenig mondflichtig balten. Wer will ihnen zumutben zu glauben, es mangle ihnen etwas, bas ju einem vollständigen Menfden gebort? Ich fannte zu Uthen ein junges Frauengimmer, welches die Natur wegen ber Saflichfeit ihrer übrigen Rigur burd ben feinften Jug getroftet batte. 3ch mochte boch wiffen, fagte fie zu einer Freundin, mas biefe jungen Geden an ber einbildischen Timandra feben, daß fie fonft fur niemand Augen baben als fur fie? Es ift mabr, ihre Gesichtsfarbe geht noch mit, ibre Buge find fo fo, ibre Mugen wenigstens aufmunternd genug; aber was fie fur Rufe bat! Die fann man einen Univruch an Schonbeit machen, ohne einen feinen Jug gu haben? Du baft Recht, verfeste die Freundin, die der Natur nichte Schoneres zu banfen batte, als ein Daar ungemein fleine Ohren: um icon ju fenn, muß man einen guß baben wie du; aber was fagft bu ju ibren Obren, Germia? Co mabr mir Diana gnabig fen, fie wurden einem Kann Chre machen. -Co find die Monichen, und es ware unbillig ibnen übel gu nehmen, bag fie fo find. Die Nachtigall fingt, ber Dabe frachet, und er mußte fein Mabe fenn, wenn er nicht bachte, bag er gut frachie; ja, er bat noch Recht, wenn er benft, die Rachtigall frachze nicht gut. Es ift wahr, dann geht er zu weit. wenn er über die Nachtigall spottet, daß sie nicht fo gut frachze wie er: aber sie wurde eben so Unrecht haben, wenn sie über ibn lachte, daß er nicht finge wie sie; singt er nicht, fo frachat er doch gut, und das ist fur ihn genug. - Aber Sippias ift beforgt für mich, er bedauert mich, er will mich so glücklich haben, wie er ift. Dieß ift großmuthig! - Er hat ausfindig gemacht, daß ich das Schone liebe, daß ich gegen den Reis des Vergnügens nicht unempfindlich bin. Die Entdeckung war leicht zu machen; aber in den Schluffen, die er daraus zieht, könnt' er sich betrogen haben. Der kluge Uluffes zog fein ftei= niges fleines Ithafa, wo er frei war, und feine alte Frau, mit welcher er vor zwanzig Jahren jung gewesen war, der bezauberten Insel der schönen Kalppso vor, wo er uniterblich und ein Stlave gewesen ware; und der Schwarmer Agathon wurde, mit allem feinem Gefchmack fur bas Schone und mit aller feiner Empfindlichkeit fur die Ergobungen, ohne fich einen Augenblich zu bedenken, lieber in das Kaß des Diogenes friechen, als den Walaft, die Garten, das Gynaceon und die Reichthumer bes weisen Sippias besigen, und Sippias fenn.

Immer Selbstigesprache! horen wir den Lefer sagen. Wenigstens ift dieß eines, und wer kann dafür? Agathon hatte sonft niemand mit dem er hatte reden konnen als sich selbst; denn mit den Baumen und Nymphen reden nur die Verliebten. Wir muffen und schon entschließen, ihm diese Unart zu gut zu halten; und wir sollten es desto eher thun konnen, da ein so seiner Weltmann, als Horaz unstreitig war, sich nicht geschämt hat zu gestehen, daß er öfters mit sich selbst zu reden psiege.

### Siebentes Kapitel.

Borbereitungen jum Folgenben.

Agathon batte noch nicht lange genug unter ben Menschen gelebt, um die Welt fo gut zu kennen, wie ein Theophraft fie fannte ba er fie verlaffen mußte. Allein was ihm an Erfah= rung abging, erfette feine naturliche Babe in ben Seclen an lefen, die durch die Aufmerksamfeit geschärft worden war, womit er die Menichen und die Auftritte des Lebens, welche er ju feben Gelegenheit gehabt, beobachtet batte. Daber fam es, daß feine lette Unterredung mit dem Sippias, anftatt ibn etwas Reues zu lehren, nur ben Verbacht rechtfertigte, ben er icon einige Zeit gegen den Charafter und die Denfungsart Dieses Coubiften gefaßt batte. Er fonnte also leicht erratben, von was fur einer Art die gebeime Philosophie senn murbe, von welcher man ibm jo große Vortheile versprochen batte. Dem= ungeachtet verlangte ibn nach biefer Jusammenkunft: theils weil er neugierig war, die Denkungsart eines hirrias in ein Suftem gebracht zu feben; theils weil er fich von ber Beredfamfeit desselben diejenige Urt von Ergobung versprach, die und ein geschickter Gaufler macht, ber und feben lagt, mas wir nicht feben, obne es barum bei einem flugen Meniden fo weit zu bringen, daß er nur einen Augenblick zweifeln follte, ob er betrogen werde oder nicht.

Mit einer Gemutheverfassung, die so wenig von der Gelehrigfeit hatte, melde Sippias forderte, fand sich Agathon ein, als er nach Leefluß einiger Tage an einem Morgen in das Immer des Sophiften gerusen murde; welcher, auf einem Ruhebette liegend, seiner wartete, und ihm befahl, sich neben ihm niederzuseßen und das Frühstück mit ihm zu nehmen.

Diese Höflichkeit war nach der Absicht des weisen Sippias eine Vorbereitung, und er hatte, um die Wirfung berfelben au befordern, das ichonfte Dadden in feinem Saufe auserfeben, fie dabei zu bedienen. In der That die Geftalt diefer Nomphe, und die aute Art womit sie ihr Amt versah, machten ihre Aufwartung für einen Weisen von Agathons Alter ein wenig beunruhigend. Das Schlimmfte war, bag die fleine Baubrerin, um sich wegen der Gleichgultigkeit, womit er ihre guvorkommende Gute bisher vernachläffiget hatte, zu rachen, feinen von den Aunstarissen verabsaumte, wodurch sie ihm den Werth des verscherzten Gluckes empfindlicher zu machen glaubte. Sie hatte die Bosheit gehabt, fich in einem fo niedlichen, fo fittsamen, und doch so verführerischen Morgenangug bargustellen, daß Agathon sich nicht verhindern konnte zu denken, Die Grazien felbst konnten, wenn sie gefleidet erscheinen wollten, keinen Angug erfinden, der auf eine wohlanftandigere Art bas Mittel zwischen Kleidung und Nachtheit hielte. Die Wahr: beit zu fagen, bas rofenfarbene Gewand, welches fie umfloß, war eber demjenigen abnlich, was Petron einen gewebten Wind oder einen leinenen Nebel uennt, als einem Zeuge ber den Augen viel entziehen foll. Die fleinfte Bewegung ent= bedte Reizungen, welche besto gefährlicher waren, da sie sich fogleich wieder in verratherische Schatten verbargen, und mehr der Einbildungsfraft als den Augen nachzustellen ichienen.

Demungeachtet wurde unfer Seld fich vielleicht gang wohl aus ber Sache gezogen haben, wenn er nicht beim erften Au-

blicke die Absichten des Hippias und der schönen Epane (so hieß die junge Schöne) errathen hatte. Diese Entdeckung setzte ihn in eine Art von Verlegenheit, die desto merklicher ward, je größere Gewalt er sich anthat sie zu verbergen. Er erröthete zu seinem größten Verdrusse bis an die Ohren, machte allerlei gezwungene Gebarden, und sah alle Gemälbe im Jimmer nach einander an, um seine Verwirrung unmerklich zu machen. Aber alle seine Muhe war umsonst; die Geschäftigseit der schalkhaften Epane sand immer neuen Vorwand seinen zerstreuten Vlick auf sich zu ziehen.

Doch der Triumph, deffen fie in diefen Augenblicken genoß, wahrte nicht lange. Go empfindlich Agathons Augen waren, jo waren fie es doch nicht mehr als fein moralischer Sinn; und ein Gegenstand, der diesen beleidigte, fonnte feinen so angenehmen Eindruck auf jene machen, bag er nicht von der unangenehmen Empfindung des andern ware überwogen worden. Die Unipruche ber iconen Evane, bas Gefünftelte, das Schlaue, das Schlupfrige, das ihm an ihrer gangen Verson auftößig war, loichte bas Reizende jo febr aus, und erfalteten feine Sinnen fo febr, daß ein einziger Grad mehr, gleich dem Anblick ber Medufa, fabig gewesen ware ibn in einen Stein zu verwandeln. Die Freiheit und Gleichgultigfeit, die ihm diefes gab, blieb Enanen nicht verborgen. Er forgte Dafür fie durch gewiffe Blide, und ein gewiffes Lacheln, beffent Bedeutung ihr gang beutlich war, ju überzeugen, bag fie gu fruh triumphirt babe. Diefes Betragen war fur ihre Reigun: gen allzu beleidigend, als daß fie es fur ungezwungen batte halten follen. Der Biderftans, ben fie fand, forderte fie gu

einem Wettstreit heraus, worin sie alle ihre Kunste anwandte, ben Sieg zu erhalten. Allein die Starke ihres Gegners ermüdete endlich ihre Hoffnung, und sie behielt kaum noch so viel Gewalt über sich selbst, den Verdruß zu verbergen, den sie über diese Demüthigung ihrer Sitelkeit empfand.

Hippias, der sich eine Zeit lang stillschweigend an diefem Spiele beluftigte, urtheilte bei fich felbit, daß es nicht leicht fenn werde, "den Verftand eines Menschen zu fangen, beffen Berg, felbit auf der fcmachften Geite, fo wohl befesti= get schien." Allein diese Anmerkung befräftigte ihn nur in feinen Gedanken von der Methode, die er bei feinem neuen Schüler gebrauchen muffe; und ba er felbft von feinem Gy= ftem beffer überzeugt war, als irgend ein Bonze von der Kraft der Amulete, die er feinen bankbaren Glaubigen austheilt, fo zweifelte er nicht, Agathon wurde durch einen freimuthi= gen Vortrag besfer zu gewinnen fenn, als durch die rednerischen Kunftgriffe, deren er fich bei ichwachern Geelen mit autem Erfolge zu bedienen pflegte. Cobald alfo das Frubftuck genommen, und die beschämte Enane abgetreten war, -fing er, nach einem fleinen Vorbereitungsgespräche, den merkwürdigen Discurs an, burch beffen vollständige Mittheilung wir befto mehr Dank zu verdienen hoffen, da wir von Kennern versichert worden find, daß ber gebeime Verftand besfelben ben buch= stäblichen an Wichtigfeit noch weit übertreffe, und der wahre und unfehlbare Proces, den Stein ber Weifen gut finben , barin verborgen liege.

# Drittes Duch.

Darsiellung ter Philosophie des Hippias.

## Erftes Rapitel.

Prolog eines intereffanten Discutfes.

Wenn wir auf das Thun und Laffen ber Meuschen Acht geben, mein lieber Kallias, jo ideint zwar, bag alle ihre Sorgen und Bemubungen fein andres Biel haben als fich gludlich zu maden: allein die Geltenheit berjenigen bie es wirklich find, oder es doch ju fenn glauben, beweifet jugleich, daß die meiften nicht miffen, durch was für Mittel fie fich gludlich maden follen, wenn fie es nicht find, bas ift, wie fie fich ihres guten Gludes bedienen follen, um in ben= jenigen Buftand zu fommen ben man Gludfeligkeit nennt. Es gibt eben jo viele, die im Schoofe des Angehens, des Glud's und ber Wolluft, als folde, die in einem Buffande von Mangel, Dienftbarkeit und Unterdrudung elend find. Einige haben fich aus diefem lettern Buftand empor gearbeitet, in der Meinung, daß fie nur darum ungluchfelig waren, weil es ihnen am Befiße der Guter bes Glude fehle. Allein bie Wieland, Mgathon. I.

Erfahrung hat sie gelehrt, daß, wenn es eine Aunst gibt, die Mittel zur Glückseligkeit zu erwerben, es vielleicht eine noch schwerere, zum wenigsten eine seltnere Kunst sey, diese Mittel recht zu gebrauchen. Es ist daher allezeit die Beschäftigung der verständigsten unter den Menschen gewesen, durch Verbindung dieser beiden Künste diesenige heraus zu bringen, die man die Kunst glücklich zu leben nennen kann, und in deren Ausübung, wach meinem Begriffe, die Weisheit besteht, die so selten ein Antheil der Sterblichen ist. Ich nenne sie eine Kunst, weil sie von der fertigen Anwendung gewisser Wegeln abhängt, die nur durch die Uebung erlangt werden Kann: allein sie setzt, wie alle Künste, einen gewissen Grad von Fähigseit voraus, den nur die Natur gibt, und den sie nicht allen zu geben psiegt.

Einige Menschen scheinen kaum einer größern GlückseligLeit fähig zu seyn als die Austern; und wenn sie ja eine Seele haben, so ist es nur so viel als vonnothen ist, um ihren Leib eine Zeit lang vor der Fäulniß zu bewahren. Ein grösserer, und vielleicht der größte Theil der Menschen befindet sich nicht in diesem Falle; aber, weil es ihnen an genugsamer Stärke des Gemuths, und an einer gewissen Feinzheit der Empsindung mangelt, so ist ihr Leben, gleich dem Leben der übrigen Thiere des Erdbodens, zwischen Vergnüsgen, die sie weder zu wählen noch zu genießen, und Schmerzen, denen sie weder zu widerstehen noch zu entstiehen wissen, getheilt. Wahn und Leidenschaften sind die Triebsedern dieser menschlichen Maschinen: beide seben sie einer unzendlichen Menge von Uebeln aus, die es nur in einer bez

trogenen Einbildung, aber eben darum, wo nicht ichmerglicher, doch anhaltender und unheilbarer sind, als diejenigen die und die Natur auferlegt. Diese Urt von Menschen ift feines gesetten und anhaltenden Vergnügens, feines Buffanbes von Gludfeligkeit fabig; ihre Freuden find Augenblide. und ihr übriges Leben ift entweder wirkliches Leiden, oder ein unaufhörliches Gefühl verworrener Buniche, eine immerwährende Ebbe und Alut von Furcht und Soffnung, von Phantaffen und Geluften; fury, eine unruhige Bewegung, die weder ein gewisses Mag noch ein feites Biel bat, und also weder ein Mittel gur Erwerbung beffen was aut ift fenn fann. noch basjenige genießen läßt, was man wirklich befist. Es scheint also unmöglich zu fenn, ohne eine gewisse Keinheit und Bartheit bes Gefühls, die und in einem weitern Umfreise, mit icharfern Sinnen, und auf eine angenehmere Urt geniefen lagt, und ohne die Starte ber Geele, die uns fabig macht das Joch der Einbildung und des Wahns abzuschütteln und die Leidenschaften in unfrer Gewalt zu haben, zu dem= jenigen rubigen Buftande von Genug und Bufriedenbeit gu fommen, ber bie Gluckfeligfeit ausmacht. Mur berjenige ift in der That glucklich, der sich von den Uebeln, die nur in der Einbildung bestehen, ganglich frei zu machen, diejenigen aber, benen die Natur den Menschen unterworfen hat, entweder zu vermeiden oder doch zu vermindern gelernt hat, und das Gefühl berfelben einzuschläfern; bingegen fich in ben Befis alles bes Guten, beffen uns bie Ratur fabig gemacht, ju fegen, und was er befist, auf die angenebmite Beife zu ge= niegen weiß; und dieser Gudselige allein ift der Weise.

Wenn ich dich anders recht kenne, Kallias, fo hat dich die Natur mit den Fahigfeiten es zu fenn fo reichlich begabt, als mit den Vorzugen, deren fluger Gebrauch uns die Gunftbezeugungen des Glucks zu verschaffen pflegt. Demungeachtet bift du weder glücklich, noch wirst du es jemals werden, so lange bu nicht von beiden einen andern Gebrauch zu machen lerneft, als du bisber gethan baft. Du wendeft die Starfe beiner Seele an, bein Berg gegen das mabre Vergnügen unempfind= lich zu machen, und beschäftigest deine Empfindlichkeit mit unwesentlichen Gegenständen, die du nur in der Einbildung fieheft, und nur im Traume genießest. Die Vergnugungen, welche die Natur dem Menschen zugetheilt hat, find für dich Schmerzen, weil du dir Gewalt anthun mußt fie zu entbehren; und du fekest dich allen lebeln aus, die sie uns vermeiden lehrt, indem du, fatt einer nuglichen Geschäftigfeit, bein Leben in den sugen Ginbildungen wegtraumest, womit bu bir die Beraubung des wirklichen Vergnügens zu erseten fucheft. Dein Uebel, lieber Kallias, entspringt von einer Ginbildungsfraft, welche dir ihre Geschöpfe in einem überirdi= ichen Glanze zeigt, der dein Gerz verblender, und ein falsches Licht über das was wirklich ift ausbreitet; von einer dichterischen Einbildungsfraft, die sich beschäftiget schönere Schönheiten und angenehmere Vergnügungen zu erfinden als die Natur bat; einer Cinbildungsfraft, ohne welche weder Homere, noch Alfamene, noch Polygnote waren; welche ge= macht ift unfre Ergogungen zu verschönern, aber nicht die Führerin unfers Lebens ju fenn. Um weife ju fenn, haft du nichts nothig, als die gefunde Vernunft an die Stelle

dieser begeisterten Zaubrerin, und die falte Ueberlegung an ben Plas eines sehr oft betrüglichen Gesühls zu sehen. Bilde dir auf etliche Augenblicke ein, daß du den Weg zur Glücksfeligkeit erst suchen musseit, frage die Natur, bore ihre Antwort, und folge dem Pfade, den sie dir vorzeichnen wird.

### Zweites Kapitel.

Forifegung der Rede bes Siepias. Seine Theorie der angenehmen Empfindungen.

Und wen anders als die Natur fonnen wir fragen, um zu miffen, wie wir leben follen, um wohl zu leben? "Die Gotter?" Gie find entweder die Ratur felbit, oder Die Urbeber ber Ratur: in beiden gallen ift die Stimme ber Natur die Stimme ber Gottheit. Gie ift die allgemeine Lebrerin aller Wefen; fie lehrt jedes Thier vom Glevhanten bis aum Infect, was feiner befondern Berfaffung gut oder ichad: lich ift. Um so gludlich zu senn als es diese innerliche Gin= richtung erlaubt, braucht das Thier nichts weiter, als diefer Stimme ber Natur gut folgen, welche bald burch ben fußen Bug bes Bergnugens, bald burch bas ungeduldige Fordern des Bedürfniffes, bald durch das angitliche Pochen bes Schmerzens, es entweder zu demjenigen locket, mas ibm gu: traglich ift, ober es zur Erbaltung feines Lebens und feiner Gattung auffordert, oder es vor bemjenigen warnet, was feinem Wefen die Berftorung brauet. Collte ber Menich

allein von dieser mutterlichen Vorsorge ausgenommen sepn, oder er allein irren können, wenn er der Stimme folget, die zu allen Wesen spricht? Oder ist nicht vielmehr die Unsachtsamkeit und der Ungehorsam gegen ihre Erinnerungen die einzige wahre Ursache, warum unter einer unendlichen Menge von lebenden Wesen der Mensch das einzige unglicksfelige ist?

Die Natur hat allen ihren Werfen eine gewiffe Ginfalt eingedrückt, die ihre mubigmen Unitalten und die genaueite Regelmäßigfeit unter einem Scheine von Leichtigfeit und Unmuth verbirgt. Mit diesem Stempel find auch die Gefete ber Gludfeligfeit bezeichnet, welche fie dem Menfchen vor= geschrieben bat. Sie find einfältig, leicht auszunben, fub= ren gerade und ficher jum 3wed. Die Kunft gludlich zu le= ben wurde die gemeinste unter allen Kunften fenn, wie sie Die leichteste ift, wenn die Menschen nicht gewohnt waren fich einzubilden, "baß man große Zwede nicht anders als burch große Unftalten erreichen konne." Es scheint ihnen zu einfaltig, bag alles, was und die Natur burch den Mund ber Wahrheit zu fagen hat, in diese drei Erinnerungen zu= fammen fliegen foll: befriedige beine Bedurfniffe; vergnuge alle deine Sinnen; erspare dir so viel bu fannft alle schmerg= haften Empfindungen. Und doch wird dich eine kleine Aufmertfamteit überführen, daß die vollständigfte Gludfeligfeit, beren die Sterblichen fabig find, in die Linie, die von diefen breien Formeln bezeichnet wird, eingeschlossen ift.

Es hat Narren gegeben, welche die Frage mubfam unterfucht haben, ob das Vergnugen ein Gut, und der Schmerz ein Uebel sen? Es bat noch größere Narren gegeben, welche wirklich behaupteten, der Schmerz sen kein Uebel und das Verzgungen kein Gut; und, was das lustigste dabei ist, beide haben Thoren gesunden, die albern genug waren, diese Narren sür klug zu halten. Das Vergnügen ist kein Gut, sagen sie, weil es Falle gibt wo der Schmerz ein größeres Gut ist; und der Schmerz ist kein Uebel, weil er zuweilen bester ist als das Vergnügen. Sind diese Wortspiele einer Antwort werth? Was wurde ein Zustand senn, der in einem vollständigen unausschörlichen Gefühl des höchsten Grades aller möglichen Schmerzen bestände? Wenn dieser Zustand das höchste Uebel ist, so ist der Schmerz ein Uebel.

Doch wir wollen die Schwäßer mit Worten spielen laffen, die ihnen bedeuten muffen was sie wollen. Die Natur ent= scheidet diese Frage, wenn es eine fenn fann, auf eine Urt, bie feinen Zweifel übrig lagt. Wer ift, ber nicht lieber ver= nichtet als unaufhörlich geveiniget werden wollte? Wer fieht nicht einen iconen Gegenstand lieber als einen efelhaften? Wer hort nicht lieber den Gefang der Nachtigall, als bas Geheul der Nachteule? Wer zieht nicht einen angenehmen Geruch ober Geschmack einem widrigen vor? Und wurde nicht der enthaltsame Kallias felbit lieber auf einem Lager von Blumen in den Rosenarmen irgend einer schönen Romphe ruben, als in den glubenden Armen bes ebernen Goben= bildes, welchem die unmenschliche Andacht gewisser sprischer Boller ihre Kinder opfert? Chen jo wenig ideint einem Zweifel unterworfen zu fenn, daß ber Schmerz und das Bergnugen jo unverträglich find, bag eine einzige geveinigte Nerve genug

ift, uns gegen die vereinigten Reizungen aller Wolluste unempfindlich zu machen. Die Freiheit von allen Arten der Schmerzen ist also unstreitig eine unumgängliche Bedingung der Glückeligkeit, allein da sie nichts Positives ift, so ist sie nicht sowohl ein Gut, als der Justand, worin man des Genusses des Guten fähig ist. Dieser Genuß allein ist es, dessen Dauer den Stand hervorbringt, den man Glückseligkeit nennt.

Es ift unlängbar, daß nicht alle Arten und Grade des Vergnügens aut find. Die Natur allein hat bas Necht uns die Veranugen anzuzeigen, die sie uns bestimmt bat. Go unendlich die Menge dieser angenehmen Empfindungen gu fenn scheint, so ist doch leicht zu seben, daß sie alle entweder su den Veranugungen der Ginne, oder der Ginbildungs: Fraft, oder zu einer dritten Classe, die aus beiden gusam= men gefeht ift, gehoren. Die Vergnugen ber Ginbilbungs: Fraft find entweder Erinnerungen an ehemals genoffene finnliche Bergnugen; oder Mittel, und ben Genug derfelben reigender zu machen; oder angenehme Dichtungen und Traume, die entweder in einer neuen willfürlichen Busammensehung angenehmer sinnlicher Vorstellungen, ober in einer eingebildeten Erhöhung der Grade jener Bergnugen, Die wir erfahren haben, bestehen. Es find also, wenn man genau reden will, jalle Vergnügungen im Grunde finnlich, indem sie, es sey nun unmittelbar oder vermittelft der Ginbildungskraft, von feinen andern als finnlichen Vorstellungen entstehen konnen.

Die Philosophen reden von Vergnigen des Geiftes,

von Vergnügen des Herzens, von Vergnügen der Tugend. Alle diese Vergnügen sind es für die Sinnen, oder für die Sinbildungsfraft, oder sie sind — nichts.

Warum ift Somer unendliche Mal angenehmer zu lefen als Beraklitus? Weil die Gedichte des erften eine Reibe von Gemalden darftellen, die - entweder durch die eigenthumlichen Reizungen des Gegenstandes, oder die Lebhaftig= feit ber Karben, oder einen Contraft, der das Vergnugen burch eine kleine Mischung mit widrigen Empfindungen er= bobet, oder die Erregung angenehmer Gemuthsbewegungen unfere Mantane bezaubern: da bingegen die trodnen Schrif: ten des Philosophen nichts barftellen, als eine Reibe von Bor= tern, welche nicht Bilber, fondern bloße Zeichen abgezogener Begriffe find, von welchen fich die Ginbildungsfraft nicht anders als mit vieler Unftrengung, und mit einer beständigen Bemübung, die Verwirrung fo vieler gestalt: und farbenloser Smatten ju verbuten, einige Vorstellungen machen fann. Es ift wahr, es gibt abgezogene Begriffe, die für gewiffe enthu= fiaftifche Seelen entzudend find; aber warum find fie es? In ber That bloß barum, weil die Ginbilbungsfraft fie auf eine schlaue Art zu verforpern weiß. Untersuche alle angenehmen Ideen von biefer Urt, jo unforperlich und geistig fie icheinen mogen, und bu wirft finden, daß bas Bergnugen, Das fie beiner Seele maden, von ben finnlichen Borftellungen entsteht, womit sie begleitet find. Bemube dich so febr als du willft, dir Gotter obne Gestalt, obne Glang, obne etwas bas die Sinnen rubrt, vorzustellen; es wird dir unmöglich fenn. Der Jupiter bes homer und Phidias, ie Idee eines

Hercules oder Thefeus, wie unsere Einbildungsfraft sich biese Helden vorzustellen pflegt, die Ideen eines überzirdischen Glanzes, einer mehr als menschlichen Schönzheit, eines ambrosischen Geruchs, werden sich unverzmerkt an die Stelle derjenigen sehen, die du dich vergebzlich zu machen bestrebest, und du wirst noch immer an dem irdischen Boden kleben, wenn du schon in den empyräsischen Gegenden zu schweben glaubst.

Sind die Vergnugen des Bergens weniger finnlich? Sie find die allersinnlichsten. Ein gewiffer Grad berfelben verbreitet eine wolluftige Warme burch unfer ganges Wefen, belebt den Umlauf des Blutes, ermuntert das Spiel ber Kibern, und fest unfre gange Maschine in einen Buftand von Behaglichkeit, der sich der Seele um so mehr mittheilet, als ihre eignen natürlichen Verrichtungen auf die angenehmite Art badurch erleichtert werden. Die Bewunderung, bie Liebe, das Berlangen, die Soffnung, das Mitleiden, jeder gartliche Affect bringt diese Wirkung in einigem Grade hervor, und ift desto angenehmer, je mehr er sich der= jenigen Wolluft nabert, die unfere Alten wurdig gefunden baben, in der Geftalt der personificirten Schonheit, aus beren Genuffe fie entspringt, unter die Gotter gefett gu werden. Derjenige, den fein Freund niemals in Entzudungen gefest bat, die den Entzückungen der Liebe abnlich find, ift nicht berechtigt von den Veranigen der Freundschaft zu reden. Was ift das Mitleiden, welches uns zur Gutthätigkeit treibt? Wer anders ift desfelben fabig, als diefe empfindlichen Geelen, deren Auge durch den Anblick, deren Ohr durch den achzenden

Ion bes Schmerzens und Glends gequalet wird, und bie in dem Augenblicke, da sie die Noth eines Unglücklichen erleich: tern, beinabe dasselbe Vergnugen fublen, welches fie in eben biesem Augenblick an seiner Stelle gefühlt hatten? Wenn bas Mitleiden nicht ein wolluftiges Gefühl ift, warum rubrt uns nichts fo febr als die leidende Schonbeit? Marum lockt die flagende Phadra in der Nachahmung gartliche Thranen aus unfern Mugen, ba die winselnde Säglichfeit in der Natur nichts als Efel erweckt? Und find etwan die Vergnügen der Wohltbatigfeit und Menschenliebe weniger finnlich? Dasjenige mas in dir vorgeben wird, wenn du dir die con= traffirenden Gemalde einer geangstigten und einer froh: lichen Stadt vorstellest, die Somer auf den Schild bes Achilles fest, wird bir biefe Frage auflosen. Mur biejenigen, bie ber Genuß bes Bergnugens in die lebhaftefte Entzudung fest, find fabig, von den lachenden Bildern einer allgemei= nen Freude und Wonne jo febr gerührt zu werden, daß fie dieselbe außer fich zu feben munichen; bas Bergnugen ber Gutthatigfeit wird allemal mit demjenigen in Verhaltniß fieben, welches ihnen ber Anblick eines vergnügten Gefichts, eines frobliden Tanges, einer offentlichen Luftbarfeit macht: und es ift nur ber Vortheil ibres Vergnugens, je allgemeiner biefe Scene ift. Je größer die Ungahl ber Frohlichen und die Mannichfaltigfeit der Freuden, defto großer die Welluft, wovon biefe Urt von Menschen, an benen alles Ginn, alles Berg und Seele ift, beim Unblid berfelben überftromet werben. Lag und alfo gefteben, Sallias, bag alle Bergnugen, bie und Die Natur anbeut, finnlich find; und bag bie bochfliegendite,

abgezogenfie und geiftigfte Einbildungsfraft uns feine andern verschaffen fann, als folde, die wir auf eine weit vollkommnere Urt aus dem rosenbefranzten Becher, und von den Lippen der schinen Spane saugen konnten.

Es ift mahr, es gibt noch eine Urt von Vergnügen, die beim erften Unblick eine Ausnahme von meinem Cape gu machen scheint. Man konnte sie kunftliche nennen, weil wir sie nicht aus den Sanden der Natur empfangen, sondern nur gewiffen Einverständniffen der menschlichen Gesellschaft zu banfen haben, burch welche dasjenige, mas uns diefes Bergnugen macht, die Bedeutung eines Gutes erhalten bat. Allein die fleinste lieberlegung wird und überzeugen, daß diese Dinge feine andere Urt von Vergnügen gewähren, als die uns der Besig des Geldes gibt; welches wir mit Gleichgültigkeit anseben würden, wenn es uns nicht für alle die wirklichen Vergnügen Gewähr leistete, die wir uns badurch verschaffen tonnen. Von der namlichen Art ift dasjenige, welches der Chrgeizige empfindet, wenn ihm Bezeigungen einer icheinbaren Sochachtung gemacht werden, die ihm als Zeichen feines Ansehens, und der Macht, die ihm dasselbe über andere gibt, angenehm find. Ein morgenlandischer Defpot befummert fich wenig um die Sochachtung feiner Bolfer; fflavische Unterwürfigkeit ift für ihn genug. Ein Mensch bin= gegen, beffen Gluck in den Sanden folder Leute liegt, die feinesgleichen sind, ift genothigt, sich ihre Hochachtung gu erwerben. Allein diese Unterwürfigkeit ift dem Desvoten, Diese Hochachtung ift dem Republicaner nur darum angenehm, weil sie ihm das Vermogen oder die Gelegenheit gibt, die

Leibenschaften und Begierden besto besier zu befriedigen, welche die unmittelbaren Quellen des Vergnügens sind. Warum ist Alleibiades ehrgeizig? Alleibiades bewirbt sich um einen Ruhm, der seine Aussichweifungen, seinen Uebermuth, seinen schleppenden Purpur, seine Schmäuse und Liebeshändel bedeckt; der es den Athenern erträglich macht, den Liebesgott mit dem Bliche Jupiters bewassnet auf dem Schilde ihres Feldberrn zu sehen; der die Gemablin eines spartanischen Königs so sehr verblendet, daß sie stolz darauf ist, sur seine Bublerin gehalten zu werden. Ohne diese Vortheile würde ihm Ansehen und Ruhm so gleichgültig senn, als ein hausen Nechenspfennige einem Korintbischen Wechsler.

"Allein," fpricht man, "wenn es seine Nichtigkeit bat, daß bie Vergnügen der Sinne alles find, was uns die Natur zuerkannt bat: was ift leichter und was braucht weniger Kunft und Anstalten, als glücklich zu sevn? Wie wenig bedarf die Natur um genug zu haben?"

Es ift wahr, die rohe Natur bedarf wenig. Unwissenheit ist der Acichthum des Wilden. Eine Bewegung, die
feinen Körper munter erhält, eine Nahrung, die feinen
Hunger sillt, ein Weib, schön oder häßlich, wenn ihn die
Ungeduld des Bedürsnisses spornt, ein schattiger Nasen, wenne
er des Schlafs bedarf, und eine Höble, sich vor dem Ungewitter zu sichern, ist alles was der wilde Mensch
nöthig hat, um in einem Leben von achtzig Jahren sich nur
nicht träumen zu lassen, daß man mehr vonnöthen haben
könne. Die Vergnügungen der Einbildungsfraft und des Geschmackes sind nicht für ihn; er genießt nicht mehr als die übrigen Phiere, und genießt wie sie. Wenn er glücklich ist, weil er sich nicht für unglücklich hålt, so ist er es doch nicht in Vergleichung mit demjenigen, sür den die Künste des Wißes und des Geschmackes die angenehmste Art zu genießen, und eine unendliche Menge von Ergößungen der Sinne und der Einbildung ersunden haben, wovon die Natur in ihrem rohen Zustande keinen Vegriss hat. Wahr ist's, diese Vergleichung sindet nur in dem Stand einer Gesellschaft statt, die in einer langen Neihe von Jahrhunderten sich endlich zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit erhoben hat. In diesem Stande aber wird alles das zum Vedürsniß, was der Wilde nur darum nicht vermisset, weil es ihm undekannt ist; und Viogenes könnte zu Korinth nicht glücklich seyn, wenn er nicht — ein Narr wäre.

Gewisse poetische Köpfe haben sich ein goldnes Alter, ein idealisches Arkadien, ein reizendes Hirtenleben geträumt, welches zwischen der rohen Natur und der Lebensart des begüterten Theils eines gesitteten und sinntreichen Volkes das Mittel halten foll. Sie haben die verschönerte Natur von allem demjenigen entsleibet, wodurch sie verschönert worden ist, und diesen abgezogenen Vegriff die schöne Natur genannt. Allein (außerdem, daß diese schöne Natur in der nackten Einfalt, welche man ihr gibt, niemals irgendwo vorhanden war) wer siehet nicht, daß die Lebensart des goldnen Alters der Dichter zu derzenigen, welche durch die Künste mit allem bereichert und ausgeziert wird, was uns im Genuß einer ununterbrochenen Wollust vor dem Ueberdruß der Sättigung bewahren kann, daß, sage ich, jene

dichterische Lebensart zu dieser sich eben so verhält, wie die Lebensart des wildesten Sogdianers zu jener? Wenn es angenehmer ist, in einer bequemen Hitte zu wohnen, als in einem hohlen Baum: so ist es noch angenehmer, in einem geräumigen Hause zu wohnen, das mit den ausgesuchresten und wollussissten Bequemlichkeiten verseben, und allenthalben mit Vildern des Vergnügens ausgeziert ist. Und wenn eine mit Vändern und Plumen geschmückte Phollis reizender ist, als eine schmußige Wilde: muß nicht eine von unsern Schönen, deren natürliche Neizungen durch einen wohl ausgesonnenen und schinmernden Puß erhoben werden, um eben so viel bester gefallen als jene Schäferin?

#### Drittes Ravitel.

Geifierlehre eines achten Materialiften.

Dir haben die Natur gefragt, Kallias, worin die Glückfeligfeit bestehe, und wir hörten ihre Antwort: "Ein schmerzensfreies Leben, die angenehmste Befriedigung unserer natürlichen Bedürsnisse, und ber abwechselnde Genuß aller Arten von Bergnügen, womit die Einbildungsfrast, der Wis und die Künste unsern Sinnen zu schmeicheln fähig sind." Dieß ist alles, was der Mensch fordern kann. Wenn es eine ershabnere Art von Glückseligkeit gibt, so können wir wenigstens gewiß sewn, daß sie nicht für uns gehört, da wir nicht einmal fähig sind, uns eine Vorstellung von ihr zu machen.

Es ift wahr, der enthusiaftische Theil unter den Verehrern ber Gotter ichmeichelt fich mit einer zufünftigen Glückseligfeit. au welcher die Seele nach der Berftorung des Korpers erft gelangen foll. Die Secle, fagen sie, war ehemals eine Freundin und Gesvielin der Gotter, sie war unsterblich wie sie, und begleitete (wie Plato homerifirt) den geflügelten Wagen Tuviters, um mit den übrigen Unfterblichen die unvergäng= lichen Schönheiten zu beschauen, womit die unermeklichen Raume über den Spharen erfüllt find. Ein Krieg, ber unter den Bewohnern der unfichtbaren Welt entstand, verwickelte fie in den Kall der Besiegten; sie wurde vom Simmel gesturgt und in den Kerfer eines thierischen Leibes eingeschlossen, um durch den Verluft ihrer ehemaligen Wonne, in einem Buftande, der eine Rette von Plagen und Schmerzen ift, ibre Schuld auszutilgen. Das unendliche Verlangen, der nie geftillte Durft nach einer Glückseligfeit, die fie in feinem irdischen Gute findet, ift das Einzige, bas ihr zu ihrer Qual von ihrem vormaligen Zustand übrig geblieben ift; und es ift un= moglich, daß fie diefe vollkommne Seligkeit, wodurch fie allein befriedigt werden fann, wieder erlange, ehe sie sich wieder in ihren ursprunglichen Stand, in das reine Element ber Beifter, empor geschwungen bat. Gie ift alfo vor dent Tode feiner andern Gludfeligkeit fabig, als derjenigen, deren fie durch eine freiwillige Absonderung von allen irdischen Din= gen, durch Ertodtung aller irdischen Leidenschaften und Ent= behrung aller finnlichen Vergnügen, fabig gemacht wird. Nur burch diese Entkörperung wird sie der Beschauung der wefentlichen und gottlichen Dinge fabig, worin die Geifter

ihre einzige Nahrung und biese vollsommne Wonne sinden, von welcher die sinnlichen Menschen sich feinen Begriff machen können. Solchergestalt kann sie nur, nachdem sie, durch versschiedene Grade der Neinigung, von allem, was thierisch und körperlich ist, gesäubert worden, sich wieder zu der überzirdischen Sphäre erheben, mit den Göttern leben, und im unverwandten Anschauen des wesentlichen und ewigen Schenen, wovon alles Sichtbare bloß der Schatten ist, Ewigkeiten durchleben, die eben so gränzenlos sind, als die Wonne, von der sie überströmet werden.

Lielleicht gibt es Leute, Kallias, bei benen die Mils= fucht boch genug gestiegen ift, daß diese Begriffe eine Urt von Wahrheit fur fie baben. Es ift auch nichts Leichter's, als baß junge Versonen von lebhafter Empfindung und feuriger Cinbildungefraft durch eine einsame Lebensart und ben Mangel folder Gegenstände und Freuden, worin fich biefes übermäßige Keuer verzehren konnte, von folden boch= fliegenden Chimaren eingenommen werden, welche fo ge= idict find, ihre nach Vergnügen lechzende Seele burch eine Urt von Wolluft zu tauschen, die nur besto lebbafter ift, je verworrener und dunfler die bezaubernden Phantomen find, die sie bervorbringen. Allein ob diese Traume, außer dem Gebien ihrer Erfinder, und berjenigen, deren Einbildungsfraft so glucklich ift ihnen nachfliegen ju fonnen, einige Wahrheit ober Wirflichkeit baben, ift eine Frage, beren Erbrierung, wenn fie ber gefunden Vernunft aufgetragen wird, nicht jum Vortbeit berfelben ausfällt. Wem anders als ber Unwiffenbeit und bem Aberglanben ber alteffen

Welt haben die Nymphen und Faunen, die Rajaden und Tritonen, die Furien und die erscheinenden Schatten der Berftorbenen ihre vermeinte Wirklichkeit zu danken? Te beffer wir die Korperwelt fennen lernen, besto enger werden die Granzen des Geifterreichs. Ich will jest nichts davon fagen, ob es nicht wahrscheinlich sen, daß die Vriesterschaft, die von jeber einen so gablreichen Orden unter den Menschen ausge= macht, bald genug die Entdeckung machen mußte, was für große Vortheile man durch diefen Sang der Menschen gum Bunderbaren, von ihren beiden heftigften Leidenschaften, ber Kurcht und der hoffnung, giehen fonne. Wir wollen bei der Cache felbit bleiben. Worauf grundet fich die erhabene Theorie, von der wir reden? Wer hat jemals diefe Gotter, Diefe Geifter gefeben, beren Dafenn fie vorausfent? Welcher Mensch erinnert sich dessen, daß er ehemals ohne Körver in den atherischen Gegenden geschwebt, den geflügelten Wagen Jupiters begleitet, und mit ben Gottern Reftar getrunfen habe? Das für einen fechsten oder fiebenten Ginn haben wir, um das wirkliche Dasenn der Gegenftande damit zu erkennen, womit man die Geisterwelt bevolkert? Sind es unfre inner: lichen Sinnen? Was find diefe anders als bas Vermogen ber Einbildungsfraft, die Erscheinungen der außern Ginne machzuaffen? Was sieht das inwendige Auge eines Blind= gebornen? Was hort das innere Ohr eines gebornen Tauben? Der was find die erhabenften Scenen, in welche die Ginbildungsfraft auszuschweisen fabig ift, anders als neue Bufammensegungen, die sie gerade so macht, wie ein Madchen aus den zerftreuten Blumen in einem Parterre einen Kranz flicht; ober bebere Grade bessen was die Sinnen einst empfunden baben, von welchen man jedoch immer unsfähig bleibt, sich einige flare Vorstellung zu machen? Denn was empfinden wir bei dem ätherischen Schimmer, ober den ambrosischen Gerücken der Homerischen Götter? Wir sehen, wenn ich so sagen kann, den Schatten eines Glanzes in unfrer Sinbildung; wir riechen, so zu sagen, den Schatten eines lieblichen Lustes; aber wir sehen keinen atherischen Glanz und empfinden keinen ambrosischen Geruch. Kurz, man verdiete den Schöpfern der überirdischen Welten sich keiner irdischen und sinntichen Materialien zu bedienen: so werden ihre Welten (um mich eines ihrer Ausdrücke zu bedienen) plöstlich wieder in den Schooß des Nichts zurückfallen, woraus sie gezogen worden.

Und brauchen wir wohl noch einen andern Beweis, um uns diese ganze Theorie verdächtig zu machen, als die Methode, die man uns vorschreibt, um zu der geheimnisvollen Glückseligfeit zu gelangen, welcher wir diejenige ausopsern sellen, die uns die Natur und unfre Sinnen anbieten? Wir sollen uns den sichtbaren Dingen entziehen, um die unsichtbaren zu sehen; wir sollen aushören zu empsinden, damit wir desto lehhafter obantasiren können. Berstorfet eure Sinnen, sagen sie, so werdet ihr Dinge sehen und hören, wevon diese thierischen Menschen, die gleich dem Vieh mit den Augen sehen und mit den Obren hören, sich seinen Begriff machen können. Eine vortressliche Diat, in Wahrbeit! Die Schüler des Hippofrates werden dir beweisen, das man keine bestere erfinden kann, um — wahnsunig zu werden.

Es ift also fehr wahrscheinlich, daß alle diese Geifter, diese Welten, welche fie bewohnen, und diese Blückseligkeiten, welche man nach dem Tode mit ihnen zu theilen hofft, nicht mehr Wahrheit haben, als die Nomphen, Liebesgotter und Grazien der Dichter, als die Garten der Hesveriden und die Inseln der Circe und Kalppfo, furz, als alle diese Spiele der Ginbildungs= Fraft, welche und beluftigen, ohne daß wir sie fur wirklich halten. Die Religion unfrer Bater befiehlt uns, einen Juviter, einen Avollo, eine Vallas, eine Avbrodite zu glauben: gang gut! aber was fur eine Vorstellung macht man uns von ihnen? Jedermann gesteht, daß es unmöglich sen, diefe Botter, diese Gottinnen auf eine vollkommnere Deise abzubilben, als es von Phidias und Praxiteles geschehen ift. Gleichwohl ift der Jupiter des Phidias nichts anders als ein heroischer Mann, die Enthere des Vrariteles nichts mehr als ein schönes Weib; von dem Gott und der Gottin hat fein Mensch in Griechenland den mindesten Begriff. Man verfpricht und nach dem Tod ein unfterbliches Leben bei den Gottern; aber die Begriffe, die wir uns davon machen, find entweder aus den sinnlichen Wollusten, oder den feinern und geistigern Freuden, die wir in diesem Leben erfahren baben, ausammen gesett; es ift also flar, daß wir gar feine achte Vorstellung von dem Leben der Geister und von ihren Freuden haben.

Ich will hiermit nicht lauguen, daß es Götter, Seifter, oder vollkommnere Wesen als wir sind, geben könne, oder vielleicht wirklich gebe. Alles was meine Schliffe beweisen, ift bieß: "daß wir unfähig sind, uns eine richtige Vorstellung von

ibnen zu machen, ober furz, daß wir nichts von ihnen wiffen." Wiffen wir aber nichts, weder von ihrem Zustande noch von ihrer Natur, so ist es für uns eben so viel als ob sie gar nicht wären. Anaragoras bewies mir einst mit dem ganzen Enthusiasmus eines Sternsehers, daß der Mond Einwohner habe. Vielleicht fagte er die Wahrheit. Allein was sind diese Mondbewohner für dich oder mich? Meinest du, der König Philippus werde sich die mindeste Sorge machen, die Griechen nöchten sie gegen ihn zu Hilfe rusen? Es mögen Einwohner im Monde senn: aber für uns ist der Mond weder mehr noch weniger als eine leere glänzende Scheibe, die unster Nächte erheitert, und unste Zeit abmist.

Wenn es denn alfo, mein lieber Kallias, mit allen jenen überfinnlichen Dingen diese Bewandtniß bat und nothwendig baben muß: wie thoricht war' es, den Plan unfers Lebens auf Chimaren zu grunden, und uns ber Gluckfeligfeit, beren wir wirflich genießen fonnten, zu begeben, um uns, wie ber Sund im Mil, mit ungewiffen Soffnungen, den Schatten un= frer Buniche, ju fpeifen! Was tonnte widerfinniger fenn, als bie Frucht feines Dasenns zu verlieren, in Soffnung fich ba= für ichadles zu halten, wenn man nicht mehr fern wird! Denn daß wir ist leben, und daß diefes Leben aufhoren wird, das wiffen wir gewiß: ob ein anderes alsdann anfange, ift we= nigftens ungewiß; und wenn es auch gewiß ware, fo ift boch unmöglich bas Verhaltniß besselben gegen bas ifige gu bestim= men, da wir fein Mittel baben, und einen achten Begriff Davon zu machen. Lag uns alfo den Plan unfers Lebens auf bas grunden, was wir fennen und wiffen; und nachdem

wir gefunden haben, was das gludliche Leben ift, den gerabesten und sichersten Weg suchen, auf dem wir dazu gelangen können.

### Biertes Rapitel.

Worin Sippias eine feine Kenntniß ber Welt gu zeigen icheint.

Ich habe schon bemerkt, daß die Glückseligkeit, welche wir fuchen, nur in dem Stand einer Gesellschaft, die fich schon zu einem gewissen Grade der Vollkommenheit erhoben hat, statt finde. In einer folden Gefellschaft entwickeln fich alle diefe mannichfaltigen Geschicklichkeiten, die bei dem roben Menschen, der wenig bedarf, einsam lebt, und wenig Leidenschaften hat, immer mußige Kähigkeiten bleiben. Die Ginführung des Gigen= thums, die Ungleichheit der Guter und Stände, die Armuth ber einen, der Ueberfluß, die Ueppiafeit und Traabeit der an= bern, dieses find die wahren Gotter der Runfte, die Merfure und die Musen, denen wir ihre Erfindung oder doch ihre Bollkommenheit zu danken haben. Wie viele Menschen muffen ihre Bemühungen vereinigen, um einen einzigen Reichen zu befriedigen! Diefe bauen feine Felder und Weinberge, jene pflan= gen seine Luftgarten; andere bearbeiten den Marmor, woraus feine Wohnung aufgeführt wird; Taufende durchschiffen den Deean, um ihm die Reichthumer fremder Lander guguführen; Taufende beschäftigen fich die Seide und den Purpur zu berei= ten, die ihn fleiden, die Tapeten, die feine Simmer schmucken, die kostbaren Gefaße, woraus er ift und trinkt, und bas

weiche lager, worauf er ber wolluftigen Rube genießt; Tanfende ftrengen in ichlaflosen Nachten ibren Wis an, um neue Bequemlichkeiten, neue Wollufte, eine leichtere und angeneb= mere Urt die leichteften und angenehmften Verrichtungen, die uns die Natur auferlegt, zu thun, für ihn zu erfinden, und burch die Zaubereien der Kunft, die ben gemeinsten Dingen einen Schein der Moubeit zu geben weiß, feinen Cfel zu tauichen, und feine vom Genuß ermudeten Ginnen aufzuweden. Für ibn arbeitet der Maler, der Tonfunftler, der Dichter, ber Schausvieler, und überwindet unendliche Schwierigfeiten. um Kunfte gur Vollkommenbeit zu treiben, welche die Angabl feiner Ergobungen vermebren follen. Allein alle diefe Leute, welche für den glücklichen Menschen arbeiten, wurden fie es thun, wenn fie nicht felbft glucklich zu fenn munichten? Für wen arbeiten fie als für benjenigen, ber ihre Bemübung ibn zu vergnugen belohnen fann? Der Konig von Verfien felbit ift nicht machtig genug, einen Zeuris ju zwingen, bag er ihm eine Leda male. Mur die Bauberfraft des Goldes, welchem eine allgemeine Uebereinkunft der gesitteten Volker ben Werth aller nublichen und angenehmen Dinge beigelegt bat, fann bas Genie und den Kleiß einem Midas bienftbar machen, ber obne feine Echane vielleicht faum murdig mare, bem für ihn arbeitenden Maler die Farben zu reiben.

Die Kunft, fich die Mittel zur Glückfeligkeit zu verschaffen, ift also schon gefunden, mein lieber Kallias, sobald wir die Kunft gefunden haben, einen genugsamen Vorrath von diesem wahren Steine der Weisen zu bekommen, der und bie ganze Natur unterwirft, Millionen unsersgleichen zu

freiwilligen Stlaven unferer Ueppigfeit macht, und in jedem schlauen Kopf einen dienstwilligen Merkur, und, durch den unwiderstehlichen Glanz eines goldnen Negens, in jeder Schenen eine Danae finden läßt.

Die Kunft reich zu werden, Kallias, ift im Grunde nichts anders, als die Kunft, fich des Eigenthums andrer Leute mit ihrem guten Willen zu bemächtigen. Ein Desvot hat unter bem Sous eines Vorurtheils, welches bemienigen febr abnlich ift, womit die Aegypter den Krofodil vergottern, in diesem Stuck ungemeine Vortheile. Da fich feine Nechte fo weit erstrecken als feine Macht, und diese Macht burch feine Pflichten eingeschränkt ift, weil ihn niemand zwingen kann sie zu erfüllen: fo kann er sich das Vermögen seiner Unterthauen zueignen, ohne fich darum zu befümmern, ob es mit ihrem auten Wil-Ien geschieht. Es fostet ibm feine Mube, unermegliche Reichthumer zu erwerben; und um mit der unmäßigften Schwelgerei in Einem Tage Millionen zu verschwenden, braucht er nur den Theil des Volkes, den seine Dürftigkeit zu einer immerwährenden Arbeit verdammt, an diesem Tage faften zu laffen. Allein, außerdem daß diefer Bortheil nur febr wenigen Sterblichen zu Theil werden fann, ift er auch nicht so beschaffen, daß ein weiser Mann ibn beneiden tonnte. Das Vergnugen bort auf Vergnugen gu fenn, fobald es über einen gewiffen Grad getrieben wird. Das Uebermaß der finnlichen Wolliffe gerftoret die Werkzeuge der Empfinbung; das Uebermaß der Vergnugen der Ginbildungsfraft verderbt den Geschmack des Schonen, indem für unmäßige Begierden nichts reigend fenn fann, was in die Verhaltniffe

und das Chenmaß ber Natur eingeschlossen ift. Daber ift bas gewöhnliche Schickfal eines morgenlandischen Kurffen, ber in die Mauern feines Gerails eingeferfert ift, in ben Armen ber Wolluft vor Erfattigung und Ueberdruß umgutommen. Er vergebt vor langer Weile, indeß die sugesten Geruche von Arabien vergeblich für ibn duften, die geiftigften Weine ibm ungefostet aus Arnstallen entgegen blinken, taufend Econbeiten, deren jede zu Davhos einen Altar erhielte, alle ihre Reizungen, alle ibre bublerischen Kunfte umfonft verschwenben, feine ichlaffen Ginnen zu erweden, und zehnraufend Eftaven feiner Uervigfeit in die Wetre eifern, um unerhorte und ungebeure Wolling zu erdenfen, welche vielleicht fabig fenn mochten, bas abgestumpfte Gefühl dieses ungluchieligen Glucklichen auf etliche Angenblicke zu taufden. Wir haben also mehr Urfache als man insgemein glaubt, ber Natur gu banken, wenn sie und in einen Stand fest, wo wir das Bergnugen burd Arbeit erfaufen muffen, und unfre Leidenschaften erft mäßigen lernen, eb' wir zu einer Glückseliafeit gelangen, die wir obne bieje Mäßigung nicht geniegen founten.

Da nun die Despoten — und die Straßenranber die Einzigen sind, denen es (auf ihre Gesahr) zusieht, sich des Vermögens andrer Leute mit Gewalt zu bemächtigen: so bleibt demjenigen, der sich aus einem Zustande von Manzgel und Abdänglichkeit emporschwingen will, nichts anders ihrig, als "daß er sich die Geschicklichkeit erwerbe, den Vertheil und das Vergnügen der Lieblinge des Glückes zu besfördern."

Unter den vielerlei Arten, wie diefes geschehen fann, find einige dem Menschen von Genie, mit Ausschluß aller übrigen, vorbehalten; und diese theilen sich, nach ihrem verschiedenen Endzweck, in zwei Classen ein, wovon die erfte die Vortheile, und die andre das Vergnügen des beträcht= lichsten Theils einer Nation zum Gegenstande bat. Die erite, unter welcher die Regierungs = und Kriegsfunfte be= griffen find, icheint ordentlicher Weise nur in freien Stagten Plat zu finden; die andre hat feine Grangen als den Grad des Reichthums und der Ueppigkeit eines jeden Volks, von welcher Art seine Staatsverfassung fenn mag. In dem armen Althen wurde ein guter Feldberr unendliche Mal hober geschäft als ein auter Maler. In dem reichen, wolluftigen Athen hingegen gibt man sich keine Muhe zu untersuchen, wer der tuchtigfte fen ein Kriegsheer anzuführen. Man hat wichtigere Dinge zu entscheiden. Die Frage ift, welche unter etlichen Tanzerinnen die artigiten Tuße hat und die leichteften Sprunge macht? Db die Benus des Prariteles, oder des Alfamenes die iconere ift? - Daber fommt es auch, daß die Kunfte des Genie's von der erften Claffe, für fich allein, felten gum Reichthum führen. Die großen Talente, die großen Berdienste und Tugenden, die dazu erfordert werden, finden sich gemeiniglich nur in armen und emporftrebenden Republiken, die alles, was man für sie thut, nur mit Lorberfrangen bezahlen. In Staaten aber, wo Reichthum und Ueppigfeit ichon die Oberhand gewonnen haben, fann man aller dieser Talente und Tugenden, welche die Regierungsfunft zu erfordern fceint, entbehren. Man fann in folden Staaten Gefete ge-

ben, ohne ein Solon, Kriegsbeere anführen, ohne ein Leonidas oder Themistofles zu senn. Perifles, Alcibiades, regierten zu Uthen den Staat und führten die Bolfer an; obgleich jener nur ein Redner war, und dieser feine andre Kunft fannte, als die Kunft, Bergen zu fangen. "In folden Freiftaaten bat bas Bolf bie Gigenschaften, die in einem despotischen ber Einzige bat, ber fein Eflave ift; man braucht ibm nur gu gefallen, um zu allem tuchtig befunden zu werden." Perifles berrichte, ohne die außerlichen Zeichen ber foniglichen Burde, fo unumidranft in bem freien Athen, als Artarerres in bem unterthänigen Uffen. Seine Talente, und die Kunfte, die er von der iconen Aipafia gelernt batte, erwarben ihm eine Urt von Oberberrichaft, die nur besto unumschränfter war, da fie ibm freiwillig zugeftanden wurde. Die Kunft eine große Meinung von fich zu erwecken, die Kunft zu überreden, die Kunft von der Sitelfeit der Atbener Vortheil zu ziehen und ihre Leis benichaften zu lenfen, machten feine gange Regierungsfunft aus. Er vermidelte bie Nevublik in ungerechte und unglud: lide Kriege, ericorfte die offentliche Edaglammer, erbitterte die Bundsgenoffen durch gewaltsame Erpreffungen; und damit das Volf feine Beit batte, eine fo idnobe Staatsverwaltung genauer zu beobachten, jo bauete er Schaufpielbaufer, gab ibnen icone Bildfaulen und Gemalde zu feben, unterhielt fie mit Tangerinnen und Birtuofen, und gewöhnte fie fo febr an biefe abwechselnden Ergobungen, daß die Vorstellung eines neuen Stude, oder der Wettitreit unter etlichen Rlotenspielern gulebt Staatsangelegenheiten murben, über welchen man Diejenigen vergag, die es in der That waren. Mur funf:

gig Jahre früher wurde man einen Perifles für eine Peft ber Republik angeseben haben; allein damals wurde Perifies ein Aristides gewesen senn. In seinem Zeitraume war er, gerade fo wie er war und weil er so war, der größte Mann des Staats: der Mann, der Athen zu dem bochften Grade der Macht und des Glanzes erhob, den es erreichen fonnte; der Mann, deffen Zeit als das goldne Alter der Musen in allen fünftigen Jahrhunderten angezogen werden wird; und, was für ihn selbst das wichtigste war, der Mann, für welchen Die Natur die Euripiden und Aristophane, die Phidias, die Zeuris, Die Damonen und die Afvaffen zusammen brachte, um sein Privatleben fo angenehm zu machen, als fein offentliches Leben glanzend war. "Die Kunft über die Einbildungsfraft der Menschen zu herrschen, die geheimen, ihnen selbst verborg: nen Triebfedern ihrer Bewegungen nach unferm Gefallen zu lenken, und fie zu Werkzeugen unfrer Absichten zu machen, indem wir sie in der Meinung erhalten, daß wir es von ben ihrigen sind," ift also, ohne Zweifel, diejenige, die ihrem Beniber am nublichmen ift, und dieß ift die Kunft, welche die Sophisten lehren und ausüben; die Kunft, welcher sie das Unseben, die Unabhänglichkeit und die glucklichen Tage, beren fie genießen, zu danken baben. Du fannst dir leicht vorstellen, Kallias, daß sie fich in etlichen Stunden weder lebren noch lernen läßt: allein meine Absicht ist auch fur ist nur, dir überhaupt einen Begriff davon gu geben.

Dasjenige, was man die Weisbeit ber Sophisten nennt, ift die Geschicklichkeit, sich ber Menschen so zu bedienen, daß

nie geneigt find, unfer Vergnugen gu befordern, oder iber: baupt die Werkzeuge unfrer Abfichten zu fenn. Die Bered: famfeit, welche biefen Ramen erft alsdann verdient, wenn ne im Stand ift, die Buborer, wer fie auch fenn mogen, von allem zu überreden was wir wollen, und in jeden Grad einer jeden Leidenschaft zu seben, die zu unfrer Abficht notbig ift; eine folde Beredsamfeit ift unftreitig ein unentbebrliches Wertzeug, und das vornehmite wodurch die Cophiften diefen 3wed errei= den. Die Eprachlebrer bemuben fich, junge Leute gu Rednern ju bilden; die Cophisten thun mehr; fie lebren fie lleber= reder ju werden, wenn mir diefes Wort erlaubt ift. Sierin allein benieht das Erhabne einer Kunft, die vielleicht noch niemand in dem Grade befeffen hat, wie Alcibiades, ber in uniern Zeiten fo viel Aufsebens gemacht bat. Der Weise bebient nich biefer Ueberredungsgabe nur als eines Werfzeugs zu hobern Abnichten. Alleibiades überläßt es einem Antiphon, fich mit Ausseilung einer funftlich gesetten Rede zu bemüben; er überredet indeffen feine Landsleute, daß ein fo liebensmurdiger Mann wie Alcibiades das Necht babe zu thun was ihm ein= falle; er überredet die Spartaner zu vergeffen, daß er ibr Keind gewesen, und daß er es bei ber erften Gelegenheit wieder fenn werde; er überredet die Konigin Timea, die Mutter eines jungen Alcibiades durch ibn zu werden, und die Satraven bes großen Konigs, daß er ibnen die Athener zu eben der Zeit verrathen welle, da er biefe überredet, daß fie ihn mit Unrecht für einen Berratber bielten. Gine folde Heberrebungefraft fest die Geschicklichkeit vorang, jede Gestalt angunehmen, woburd wir bemjenigen gefallig werden fonnen, auf den wir 216=

fichten haben; die Geschicklichkeit, fich der verborgenften Sugange feines Bergens zu versichern, feine Leibenschaften, je nachdem wir es nothig finden, zu erregen, zu liebkofen, eine burch die andreff zu verstärken, oder zu schwächen, oder gar zu unterdrucken: fie erfordert eine Gefälligfeit, die von den Sitten= lebrern Schmeichelei genannt wird, aber diefen Ramen nur alsdann verdient, wenn sie von den Gnathonen, die um die Tafeln der Reichen fumfen, nachgeaffet wird, - - eine Gefalligfeit, die aus einer tiefen Kenntniß der Menschen ent= fpringt, und das Gegentheil von der lacherlichen Sprodigfeit gewisser Phantaften ift, die den Menschen übel nehmen, daß fie anders find als wie diese ungebetenen Gesetzgeber es haben wollen; furz, diejenige Gefälligfeit, ohne welche es vielleicht moglich ift, die Sochachtung, aber niemals die Liebe der Menfchen zu erlangen; weil wir nur diejenigen lieben konnen die und abnlich find, die unfern Geschmack haben oder zu baben icheinen, und fo eifrig find, unfer Bergnugen zu befordern, baß fie bierin die Afvafia von Milet zum Mufter nehmen, welche sich bis and Ende in der Gunft des Perifles erhielt, in: bem fie in demjenigen Alter, worin man die Geele der Damen au lieben pflegt, fich in die Gränzen der Platonischen Liebe auruckzog, und die Rolle des Korpers durch andre spielen ließ.

Ich lese in deinen Augen, Kallias, was du gegen diese Künste einzuwenden haft, die sich so übel mit den Vorurtheisten vertragen, die du gewohnt bist für Grundsässe zu halten. Es ist wahr, die Kunst zu leben, welche die Sophisten lehren, ist auf ganz andre Vegriffe von dem, was in sittlichem Verstande schon und gut ift, gebaut, als diesenigen begen, die

von dem idealischen Schönen und von einer gewissen Lugend, die ihr eigner Lohn senn soll, so viel schöne Dinge zu sagen wissen. Allein, wenn du noch nicht muder bist mir zuzuhören, als ich es bin zu schwaßen: so denke ich, es soll mir nicht schwer werden dich zu überzeugen, daß das idealische Schöne und die idealische Lugend mit jenen Geistermährchen, deren ich vorhin erwähnte, in die nämliche Elasse gehören.

# Künftes Rapitel.

Der Anti : Platonismus in nuce.

Was ift das Schone? Was ift das Gute? — Che wir diese Frage beantworten konnen, mussen wir, daucht mich vorher fragen: was ist das, was die Menschen schon und gut nennen? Wir wollen vom Schonen ansangen. Was für eine unendliche Verschiedenheit in den Vegriffen, die man sich bei den verschiedenen Vollern des Erdbodens von der Schonheit macht! Alle Welt kommt darin überein, daß ein schones Weib das schönfte unter allen Werken der Natur sen. Allein wie muß sie sen, um für eine vollkemmne Schönheit in ibrer Art gehalten zu werden? Hier fängt der Widerspruch an. Stelle dir eine Versammlung von so vielen Liebhabern vor, als es verschiedene Nationen unter verschiedenen Himmelsstrichen gibt; was ist gewisser als daß ein jeder den Vorzug seiner Geliebten vor den übrigen behaupten wird? Der Europäer wird die blendende Weiße, der Mehr die rabengleiche Schwärze

der feinigen vorziehen; der Grieche wird einen fleinen Mund, eine Bruft, die mit der hohlen Sand bedeckt werden fann, und das angenehme Ebenmaß einer feinen Geftalt; ber Ufrifance die eingedrückte Nafe, die blichte Saut und die aufgeschwollenen Lippen; der Perser die großen Augen und den schlaufen Buchs; ber Gerer die fleinen Augen, ben runden Wanst und die winzigen Tuße, an der seinigen bezaubernd finden. Sat es vielleicht mit dem Schonen im sittlichen Verstande, mit dem was sich geziemt, eine andre Bewandtniß? Ich glaube nein. Die Spartanischen Jungfrauen scheuen sich nicht in einem Aufzuge gesehen zu werden, wodurch in Athen Die geringste öffentliche Mete fich entehrt hielte. In Persien wurde ein Frauenzimmer, das an einem öffentlichen Orte fein Geficht entblogte, eben fo angesehen werden, als in Emprua eine die sich ohne alle Kleidung sehen ließe. Bei den morgen= landischen Bolfern erfordert der Wohlstand eine Menge von Beugungen und unterthanigen Gebarden, die man gegen die= jenigen macht die man ehren will; wir Griechen finden diefe Höflichkeit eben fo schändlich und sklavenmäßig, als die Littische Urbanitat zu Persevolis grob und baurisch scheinen wurde. Bei den Griechen hat eine Freigeborne ihre Ehre verloren, die sich den jungfräulichen Gürtel von einem andern als ihrem Manne auflosen läßt; bei gewissen Bolkern jenseits des Ganges ift ein Mådchen desto vorzüglicher, je mehr es Liebhaber gehabt bat, die feine Reizungen aus Erfahrung anzurühmen wiffen. Diefe Verschiedenbeit der Begriffe vom sittlichen Schonen zeigt fich nicht nur in besondern Gebräuchen und Gewohnheiten verschiedener Volker, wovon sich die Beisviele ins Unendliche baufen

ließen; sondern selbst in dem Begriffe, den sie sich überhaupt von der Tugend machen. Bei den Admern ist Tugend und Tapferfeit einerlei; bei den Athenern schließt dieses Wort alle Arten von nühlichen und angenehmen Eigenschaften in sich. Zu Sparta kennt man keine andre Tugend als den Gehorsam gegen die Gesehe; in despotischen Meichen keine andre, als die stlavische Unterthänigkeit gegen den Monarchen und seine Satrapen; am Kaspischen Meere ist der tugendhakteste, der am besten rauben kann und die meisten Feinde erschlagen hat; in dem wärmsten Striche von Indien hat nur der die höchste Tugend erreicht, der sich durch eine völlige Unthätigkeit, ihrer Meinung nach, den Göttern ähnlich macht.

Was folget nun aus allen diesen Beisvielen? Ift nichts an fich felbst schon ober recht? Gibt es fein gewiffes Modell, wonach dasjenige, was icon oder fittlich ift, beurtheilt werden muß? Wir wollen feben. Wenn ein foldes Modell ift, fo muß es in der Natur fenn. Denn es ware Thorbeit, fich einaubilden, daß irgend ein Vogmalion eine Bildfaule ichnipen Fonne, welche schoner ware, als die berulunte Phryne, die fich ber Wollfommenbeit aller Formen ihrer Geftalt bermagen bewußt war, daß fie fein Bedenfen trug eine unendliche Menge von Augen zu Richtern barüber zu maden, als fie an einem Refte ber Eleufinismen Gotrinnen fich, blog in ibre langen fliegenden Saare eingebullt, offentlich im Meere badete. Gewiß ift die Benus eines jeden Bolfs nichts anders als die Abbilbung berjenigen grau, bei welcher fich, nach bem allgemeinen Urrheile biefes Bolfs, die Nationaliconheit im hochften Grade befinden wurde. Aber welches unter fo vielerlei Modellen ift

benn an fich felbit das schonfte? Wer foll unter fo vielen, die an ben goldnen Apfel mit anscheinend gleichem Recht Ansvruch machen, den Ausschlag geben? Wir wollen es versuchen. Gefest, es wurde eine allgemeine Versammlung angestellt, wozu eine jede Nation den schönften Mann und das schönfte Weib, nach ihrem Nationalmodell zu urtheilen, geschickt hatte, und wo die Weiber zu entscheiden hatten, welcher unter allen Diesen Mitwerbern um den Preis der Schonheit der schonfte Mann, und die Manner, welche unter allen das schonfte Weib ware. Dief vorausgesett, fage ich, man wurde gar bald biejenigen aus allen übrigen aussondern, die unter diefen milben und gemäßigten Simmelsftrichen geboren worden waren, wo Die Natur allen ihren Werken ein feineres Ebenmaß der Geftalt und eine angenehmere Mischung der Farben zu geben pflegt. Denn die vorzügliche Schonheit ber Ratur in den gemaßigten Sonen erftrecht fich vom Menfchen bis auf die Pflangen. Unter diefen Auserlesenen von beiden Geschlechtern wurde vielleicht der Vorzug lange zweifelhaft fenn; allein endlich würde doch unter den Mannern derjenige den Preis erhalten, bei deffen Landsleuten die verschiednen gunmaftischen Uebungen ohne lebermaß und in dem bochften Grade ber Volltommen= beit getrieben wurden; und alle Manner wurden mit Giner Stimme diejenige fur die Schonfte unter ben Schonen erflaren, Die von einem Bolfe abgeschickt worden ware, welches bei ber Erziehung der Tochter die möglichste Entwicklung und Pflege ber naturlichen Schonheit zur Sauptsache machte. Der Spartaner wurde alfo vermuthlich fur ben fconften Mann, und Die Perferin fur bas iconfte Weib erflart werden.

Griche, welcher ber Anmuth ben Vorzug vor ber Schönheit gibt, weil die Griechischen Weiber mehr reizend als schön sind, wurde nichtsbestoweniger zu eben ber Zeit, ba sein Herzeinem Madchen von Paphos oder Milet den Vorzug gabe, bestennen mussen, daß die Perserin schöner sep; und eben dieses wurde der Serer thun, ob er gleich das dreifache Kinn und den Wanst seiner Landsmannin reizender finden wurde.

Vermuthlich bat es die nämliche Bewandtniß mit dem fittlichen Schonen. Go groß auch bierin die Verschiedenbeit der Begriffe unter verschiednen Bonen ift, jo wird boch schwerlich geläugnet werden konnen, daß der Preis der Citten berjenigen Nation gebühre, welche die geiftreichfte, Die ausgebildetfte, die belebtefte, geselligfte und angenehmfte ift. Die ungezwungene und einnehmende Urbanitat des Atheners muß einem jeden Fremden angenebmer fen, als bie abgemeff'ne, ernfthafte und ceremonienvolle Soflichfeit bes Morgenlanders. Das verbindliche Wefen, ber Schein von Leutseligfeit, ben jener feinen fleinften Sandlungen zu geben weiß, muß vor dem fteifen Ernft des Perfers, oder ber rau= ben Gutherzigkeit des Efnthen eben fo fehr den Borgug erbalten, als ber Dut einer Dame von Smorna, ber bie Schönheit weder gang verbullt, noch gang ben Augen Preis gibt, vor der Vermummung der Morgenlanderin, oder der thierischen Bloge einer Wilben. Das Mufter ber aufgeflar: teften und geselligften Nation icheint alfo die mabre Regel bes sittlichen Schonen, oder bes Unffandigen zu fenn, und Athen und Emprna find bie Echulen, werin man feinen Geschmack und feine Gitten bilben muß.

Allein nachdem wir eine Negel für das Schöne gefunden haben, was für eine werden wir für das, was Necht ist, sinden? wovon so verschiedene und widersprechende Begriffe unter den Menschen herrschen, daß eben dieselbe Handlung, die bei dem einen Volke mit Lorberkränzen und Statuen belohnt wird, bei dem andern eine schmähliche Todesstrase verdient, und daß kaum ein Laster ist, welches nicht irgendwoseinen Altar und seinen Priester habe. Es ist wahr, die Gesehe sind bei dem Volke, welchem sie gegeben sind, die Nichtschnur des Nechts und Unrechts; allein, was bei diesem Volke durch das Geseh besohlen wird, wird bei einem andern durch das Geseh verboten.

Die Krage ist also: gibt es nicht ein allgemeines Gefes, welches bestimmt, was an sich selbst Decht ift? 3ch antworte Ja; und biefes allgemeine Gefek, was fonnt' es anders fenn als die Stimme ber Natur, die zu einem jeden fpricht: suche dein eigenes Bestes; oder mit andern Morten: befriedige beine naturlichen Begierden, und genieße fo viel Vergnugen als du fannft. Dieß ift bas ein= gige Gefes, bas die Matur bem Menschen gegeben bat; und fo lang er fich im Stande ber Natur befinder, ift bas Recht, bas er an alles bat, was feine Begierben verlangen, oder was ihm gut ift, burch nichts anders als bas Mag feiner Starte eingeschräuft; er barf alles, was er fann, und ift feinem andern etwas ichuldig. Allein der Stand ber Gesellschaft, welcher eine Angahl von Menfchen zu ihrem gemeinschaftlichen Beften vereiniget, fest gu jenem einzigen Gefete ber Natur; jude bein eigenes Bestes, die Einschränkung: ohne einem andern zu schaben. Wie also im Stande der Natur einem jeden Menschen alles recht ist, was ihm nühlich ist: so erklärt im Stande der Gessellschaft das Geseh alles sir unrecht und straswürdig, was der Gesellschaft schädlich ist; und verbindet hingegen die Vorstellung eines Vorzugs und belohnungswürdigen Verzbienstes mit allen Handlungen, wodurch der Nuhen oder das Vergnügen der Gesellschaft befördert wird.

Die Begriffe von Tugend und Lafter grunden fich alfo einestheils auf ben Vertrag, den eine gewiffe Gefellichaft unter fich gemacht hat, und insoferne find fie willfur= lich; anderntheils auf basjenige, was einem jeden Volfe muslich oder schadlich ift; und daber fommt es, daß ein fo großer Wideripruch unter den Gesethen verschiedener Nationen berrichet. Das Klima, die Lage, die Regierungsform, Die Religion, bas eigne Temperament und ber National= charafter eines jeden Volts, feine Lebensart, feine Starte ober Schwache, feine Armuth oder fein Reichthum, bestim= men feine Begriffe von dem, was ibm gut oder ichablich ift. Daber biefe unendliche Verschiedenheit bes Rechts oder Un= rechts unter ben polizirten Nationen; baber ber Contraft ber Moral der glübenden Bonen mit der Moral der falten Lanber, ber Moral ber freien Staaten mit der Moral ber befvotischen Reiche, der Moral einer armen Republik, welche nur durch den friegerischen Geift gewinnen fann, mit der Moral einer reichen, die ihren Loblftand dem Geifte der Sandelschaft und bem Frieden zu banken bat; daber endlich Die Albernbeit der Moraliffen, welche fich den Kopf zerbrechen, um zu bestimmen, was für alle Nationen recht fen, ehe sie Auflösung der Aufgabe gefunden haben, wie man machen könne, daß ebendasselbe für alle Nationen gleich nüßlich fen.

Die Sophisten, beren Sittenlehre sich nicht auf abgezo= gene Ideen, fondern auf die Natur und wirkliche Beschaffen= beit der Dinge grundet, finden die Menschen an einem jeden Orte fo, wie fie fenn fonnen. Gie fchaben einen Staats= mann zu Athen, an sich selbst, nicht hoher als einen Gauf= ler zu Perfepolis, und eine Matrone von Sparta ift in ihren Angen fein vortrefflicheres Wefen als eine Lais zu Korinth. Es ift wahr, der Gaufler wurde ju Althen, und die Lais gu Sparta schadlich fenn; allein ein Arifiides wurde zu Versevolis, und eine Spartanerin zu Korinth, wo nicht eben fo schädlich, doch wenigstens gang unnüglich fenn. Die Ideali= sten, wie ich diese Philosophen zu nennen pflege, welche die Welt nach ihren Ideen umschmelzen wollen, bilden ihre Lehr= junger zu Menschen, die man nirgends für einheimisch ertennen fann, weil ihre Moral eine Gesekgebung voraus: fest, welche nirgends vorhanden ift. Gie bleiben arm und ungeachtet, weil ein Bolf nur bemjenigen Sochachtung und Belohnung zuerkennt, der seinen Rußen befordert, oder doch gu befordern scheint; ja, fie werden als Verderber der Jugend und als beimliche Keinde der Gesellschaft angeseben, und die Landesverweisung oder der Giftbecher ift zulest alles, was sie für die undankbare Bemühung davon tragen, die Menschen zu entforpern, um fie in die Claffe ber mathemas tischen Punkte, Linien und Dreiecke zu erheben. Kluger als biese eingebildeten Beisen, die, wie jener Citherschläger von Uspendus, nur in und für fich felbst musiciren, überlaffen die Sophisten den Gefeten eines jeden Bolfs, ihre Burger zu lehren was Recht ober Unrecht fen. Da fie felbit su feinem besondern Staatsforper geboren, so geniegen fic Die Borrechte eines Weltburgers; und indem fie ben Befeßen und der Meligion eines jeden Bolfs, bei dem fie fich befinden, diejenige Achtung bezeigen, welche fie vor allen Ungelegenheiten mit den Sandhabern derselben fichert, fo er= fennen und befolgen fie boch in der That fein andres als jenes allgemeine Geses ber Ratur, welches bem Menschen fein eignes Beftes zur einzigen Richtschnur gibt. Alles, wo= burch ibre naturliche Freiheit eingeschränft wird, ift die Beobachtung einer nubliden Alugbeit, die ihnen vorschreibt, ihren Sandlungen die Karbe, den Schnitt und die Auszierung ju geben, wodurch fie denjenigen, mit welchen fie ju thun haben, am gefälligiten werden. Das moralische Econe ift für unfre Sandlungen eben das, mas ber Put für unfern Leib; und es ift eben fo nothig, feine Aufführung nach beit Vorurtbeilen und dem Geschmack berjenigen zu modeln, mit benen man lebt, als es norbig ift fich fo zu fleiden wie fie. Ein Menich, ber nach einem gewiffen besondern Modell ge= bilder worden ift, follte, wie die wandelnden Bildfaulen bes Dadalus, an feinen vaterlichen Boden angefeffelt werden; benn er ift nirgende an feinem Plat als unter feinesgleis den. Gin Spartaner wurde fich nicht beffer ichiden bie Molle eines oberften Eflaven bes Artarerres ju ivielen, als ein Sarmater fich ichidte Polemarchos (Ariegeminifter) gu Athen

zu fenn. Der Weise bingegen ist der allgemeine Mensch. der Mensch, dem alle Karben, alle Umstände, alle Verfassun= gen und Stellungen anfteben; und er ift es eben barum, weil er feine besondern Vorurtheile und Leidenschaften bat, weil er nichts als ein Mensch ist. Er gefällt allenthal= ben, weil er, wohin er kommt, sich die Vorurtheile und Thorbeiten gefallen läßt, die er antrifft. Wie follte er nicht geliebt werden, er, der immer bereit ift fich fur die Vortheile andrer zu beeifern, ihre Begriffe zu billigen, ihren Leiden= schaften zu schmeicheln? Er weiß daß die Menschen von nichts überzengter find als von ihren Irrthumern, nichts gartlicher lieben als ihre Kehler, und daß es fein gewifferes Mittel gibt fich ihr Mißfallen zuzuziehen, als wenn man ihnen eine Wahr= heit entdeckt, die fie nicht wiffen wollen. Weit entfernt alfo, ihnen die Augen wider ihren Willen zu eröffnen, oder einen Spiegel vorzuhalten, der ihnen ihre Saglichfeit vorrückte, beftarkt er den Thoren in dem Gedanken, daß nichts abgeschmack: ter fen als Verstand zu haben; den Verschwender in dem Wahne, daß er großmuthig, den Knicker in dem Gedanken, daß er ein guter Saushalter, die Saßliche in der fußen Ginbildung, daß fie besto geistreicher, und den Großen und Rei= chen in der lleberredung, daß er ein Staatsmann, ein Be-Tehrter, ein Seld, ein Gonner der Musen, ein Liebling der Schonen, kurg alles was er wolle, fen. Er bewundert bas Sustem des Philosophen, die einbildische Unwissenheit des Hofmanns und die großen Thaten des Generals. Er gestehet dem Tangmeister ohne Widerrede gu, daß Cimon der größte Mann in Griedenland gewesen ware, wenn er - die

Rufe beffer zu feben gewußt hatte; und dem Maler, daß man mehr Genie braucht, ein Zeuris, als ein Somer ju fepu. Diese Urt mit dem Menschen umzugehen ift von unendlich arofferm Vortheil als man beim erften Unblick denten follte. Sie erwirbt und ihre Liebe, ihr Butrauen, und eine befto großere Meinung von unserm Verdienfte, je großer diejenige ift, die wir von dem ihrigen zu baben scheinen. Gie ift das gewiffefte Mittel zu ben bochften Stufen bes Gluds empor au fteigen. Meineft du, daß es die größten Talente, bie vorzüglichsten Verdienste seven, die einen Archonten, einen Beerführer, einen Satrapen, ober ben Bunftling eines Fürften machen? Giebe bich in ben Merublifen um: bu wirft finden, baß der eine sein Unseben der lächelnden Miene zu danken hat, womit er die Burger grußt; ein andrer ber ansehnlichen Peripherie feines Wanftes; ein britter ber Echonbeit feiner Gemablin, und ein vierter feiner brullenden Stimme. Gebe an bie Sofe: bu wirft Leute finden, welche bas Glud worin fie schimmern, ber Empfehlung eines Kammerdieners, ber Gunft einer Dame bie fich für ihre Talente verburgt bat, oder der Gabe bes Schlafs ichuldig find, womit fie befallen werden, wenn ber Vezier mit ihren Weibern ichergt. Nichts ift in diesem Lande der Bezauberungen gewöhnlicher, als einen unbartigen Anaben in einen Feldberrn, einen Gautler in einen Staatsminifter, einen Auppler in einen Oberpriefter verwanbelt zu feben; ja, ein Mensch obne alle fittlichen Berdienfte fant oft durch ein einziges Talent, welches er vielleicht nicht einmal gestehen darf, zu einem Glucke gelangen, das ein andrer burch die größten Verdienste vergeblich zu erhalten gesucht bat.

Wer konnte demnach zweifeln, daß die Kunft der Sophisten nicht fabig fenn follte, ihrem Besiger auf diese oder jene Art die Gunft des Gludes zu verschaffen? - Vorausgeseht, daß er die natürlichen Gaben besiße, ohne welche der Mann von Verstand allezeit dem Narren Plat machen muß, der damit verseben ift. Allein selbst auf dem Wege der Verdienste ift niemand gewisser fein Gluck zu machen, als er. Wo ift bas Amt, das er nicht mit Ruhm befleiden wird? Wer ift geschickter die Menschen zu regieren, als derjenige, der am besten mit ihnen umzugehen weiß? Wer schickt fich beffer zu öffent= lichen Unterhandlungen? Wer ift fabiger Rathgeber eines Für= ften oder Demagog eines unabbangigen Bolfs zu fenn? Ja, wofern er nur das Gluck auf feiner Seite hat, wer wird mit größerm Ruhm ein Kriegsbeer anführen? Wer die Kunft beffer verstehen, sich für die Geschicklichkeit und die Verdienste seiner Untergebenen belohnen zu laffen? Wer die Vorsicht, die er nicht gehabt, die flugen Unstalten, die er nicht gemacht, die Wunden, die er nicht bekommen hat, beffer gelten zu machen wissen, als er?

Doch, es ift Zeit einen Discurs zu enden, der für uns beide ermüdend zu werden anfängt. — Ich habe dir genug gefagt, um den Zauber zu vernichten, den die Schwärmeret auf deine Seele geworfen hat; und wenn dieß nicht genug ift, fo wurde alles überfluffig fenn, was ich hinzu thun könnte.

Glaube übrigens nicht, Kallias, daß der Orden der Sophisten einen unansehnlichen Theil der menschlichen Gesellschaft mache. Die Anzahl derjenigen, die unfre Kunft ausüben, ist in allen Ständen sehr beträchtlich, und du wirst unter hundert,

die ein großes Gluck gemacht haben, schwerlich einen einzigen finden, der es nicht einer geschicken Anwendung unsver Grundziäße zu danken habe. Diese Grundsäße machen (wiewehl sie aus Klugheit nicht laut befannt oder eingestanden werden) die gewöhnliche Denkungsart der Höflinge, der Leute die sich dem Dienste der Großen gewidmet haben, und überhaupt derzienigen Classe von Menschen aus, die an jedem Orte die Ersten und Angeschensten sind, und (die wenigen Fälle ausgenommen, wo das spielende Gluck durch einen blinden Burfeinen Narren an den Platz eines klugen Menschen sallen läst) sind die geschickten Köpse, die von diesen Marimen den besten Gebrauch zu machen wissen, allezeit diesenigen, die es auf der Bahn der Ehre und des Glücks am weitesten bringen.

# Diertes Buch.

Agathon wird durch Hippias mit ber schönen Danae befannt.

# Erstes Rapitel.

Unerwartete Ungelehrigfeit bes Agathon.

Hippias konnte sich wohl für berechtiget halten, einigen Dank bei seinem Lehrjünger verdient zu haben, da er sich so viele Mühe gegeben hatte, ihn weise zu machen. Allein, wir müssen es nur gestehen, er hatte es mit einem Menschen zu thun, der nicht fähig war, die Wichtigkeit dieses Dienstes einzusehen, oder die Schönheit eines Lehrbegriffs zu empfinden, welcher dem ganzen System seiner eigenen Vegriffe und Gefühle so sehr zuwider war. Die Erwartung des Sophisten wurde also nicht wenig betrogen, als Agathon, wie er sah, daß sein weiser Gebieter zu reden ausgehört hatte, ihm diese kurze Antwort gab:

"Du haft eine schone Mebe gehalten, Sippias; beine Beobachtungen find sehr fein, deine Schiffe fehr bundig, beine Marimen fehr praktisch, und ich zweifle nicht, daß der Weg, den du mir vorgezeichnet haft, wirklich zu einer Gluck-

feligfeit führe, beren Vorzüge vor der meinigen du in ein fo helles Licht gesetht hast. Demungeachtet empsinde ich nicht die mindeste Lust so glücklich zu sepn; und wenn ich mich anders recht kenne, so werde ich schwerlich eher ein Sophist werden, bis du deine Tanzerinnen entlässest, dein Haus zu einem öffentlichen Tempel der Diana widmest, und nach Indien ziehst, ein Gymnosophist zu werden."

hippias lacte über biefe Antwort, ohne daß fie ihm besto bester gefiel. Und was haft du gegen mein Spftem einzuwenden? fragte er.

"Dağ es mich nicht überzeugt," erwiederte Agathon.

Und warum nicht?

"Weil meine Erfahrungen und Empfindungen beinen Schliffen widersprechen."

Ich möchte wohl wiffen, was dieß für Erfahrungen und Empfindungen find, die demjenigen widersprechen, was alle Welt erfährt und empfindet?

"Du wurdest mir beweisen, daß es Chimaren find."
Und wenn ich es bewiesen batte?

"So würdest du es nur dir bewiesen haben; du würdest nichts damit beweisen, als daß du nicht Kallias bist."

Aber die Frage ift, ob Hippias oder Kallias richtig denkt? "Wer foll Nichter fenn?"

Das gange menschliche Geschlecht.

"Was wurde das wider mich beweisen?"

Sehr viel. Wenn zehn Millionen Menschen urtheilen, baß zwei oder drei aus ihrem Mittel Narren find, so find fie es; dieß ift unläugbar.

"Aber wie, wenn die zehn Millionen, deren Ausspruch dir so entscheidend vorkommt, Millionen Thoren waren, und die drei waren die Klugen?"

Wie mußte dieß zugehen?

"Können nicht zehn Millionen die Peft haben, und So-Frates allein gesund bleiben?"

Diese Instanz beweist nichts für dich. Ein Volk hat nicht immer die Pest; allein die zehn Millionen denken immer so wie ich. Sie sind in ihrem natürlichen Zustande, wenn sie so denken; und wer anders benkt, gehört also entweder zu einer andern Gattung von Wesen, oder zu den Wesen, die man Thoren nennt.

"So ergeb' ich mich in mein Schickfal."

Es gibt noch eine Alternative, junger Mensch. Du schämest dich entweder, beine Gedanken so schnell zu verändern, oder du bist ein Heuchler.

"Reines von beiden, Sippias."

Läugne mir, zum Erempel, wenn du kannst, daß die die schöne Cyane, die und beim Frühstud bediente, Begierden eingestößt hat, und daß du verstohlne Blicke —

"Ich läugne nichts."

So gestehe, daß das Anschauen dieser runden schneeweißen Arme, dieses aus der flatternden Seide hervor athmenden Busens, die Begierde in dir erregte, ihrer zu genießen.

"Ift das Anschauen fein Genuß?"

Keine Ausflüchte, junger Mensch!

"Du betrügst bich, Sippias, wenn es erlaubt ift einem Weisen bas zu fagen; ich bedarf feiner Ausflüchte. Ich

mache nur einen Unterschied zwischen einem mechanischen Triebe, der nicht ganzlich von mir abhängt, und dem Willen meiner Seele. Ich habe den Willen nicht gehabt, deffen du mich beschuldigest."

Ich beschuldige dich nichts, als daß du meiner spotrest. Ich denke, daß ich die Natur kennen sollte. Die Schwärmerei kann in deinen Jahren keine so unbeilbare Krankheit senn, daß sie wider die Reizungen des Vergnügens sollte aushalten können.

"Definegen vermeibe ich die Gelegenheiten." Du gestehest also, daß Epane reizend ift? "Gehr reizend."

Und daß ihr Genuß ein Vergnugen mare?

"Vermuthlich."

Warum qualest du dich denn, dir ein Vergnügen zu verfagen, das in beiner Gewalt ist?

"Deil ich mich dadurch vieler andrer Freuden berauben wurde, die ich höher schäbe."

Kann man in beinem Alter so sehr ein Neuling sepn? Was für ein Vergnügen, das allen übrigen Menschen unbekannt ist, hat die Natur für dich allein ausbehalten? Wenn du noch größere kennest, als dieses — Doch, ich merke dich. Du wirst mir wieder von der Wonne der Geister, von Nektar und Ambrosia sprechen; aber wir spielen ist keine Komödie, meine Kreund.

"Hippias, ich rede wie ich bente. Ich fenne Vergnüsgungen, die ich bober schäpe als diejenigen, die der Mensch mit den Thieren gemein hat."

Bum Erempel?

"Das Vergnügen eine gute Handlung zu thun." Was nennest du eine gute Handlung?

"Eine Handlung, wodurch ich, mit einiger Anstrengung meiner Krafte, oder Aufopferung eines Bortheils oder Bergungens, andrer Bestes befordere."

On bift also thoricht genug, zu glauben, daß du andern mehr schuldig senft als dir felbst?

"Das nicht; fondern ich glaube vernünftig zu handeln, wenn ich ein geringeres Gut dem größern aufopfere, welches ich genieße, wenn ich das Gluck meiner Nebengeschöpfe befördern kann."

Du bist fehr dienstfertig. Geseht aber es sen fo, wie hangt dieß mit demjenigen zusammen, wovon ist die Node ift?

"Dieß ist leicht zu sehen. Gesett, ich überließe mich den Eindrücken, welche die Neizungen der schönen Cyane auf mich machen könnten, und sie gewährte mir alles — was ein Geschöpf wie sie gewähren kann. Sine Verbindung von dieser Art könnte wohl von keiner langen Dauer sehn. Aber würden die Erinnerungen der genossen Freuden nicht die Vegierden erwecken, sie wieder zu genießen?"

Cine neue Cyane -

"wurde mir wieder gleichgultig werden, und eben bicie Begierden gurudlaffen."

Sine immerwährende Abwechslung ist also hierin, wie du siehst, das Gesetz der Natur.

"Aber auf diese Art murde ich's gar bald so weit bringen, teiner Begierde widerstehen an konnen,"

Bogu brauchft du zu widerstehen, fo lange beine Begierben in den Schranken der Natur und der Maßigung bleiben?

"Wie aber, wenn endlich das Weib meines Freundes, oder welche es sonft ware, die ber ehrwürdige Name einer Mutter gegen den bloßen Gedanken eines unkeuschen Unfalls sicher stellen soll; oder wie, wenn die unschuldige Jugend einer Tochter, die vielleicht keine andre Mitgift als ihre Unschuld und Schönheit hat, der Gegenstand dieser Begierden würde, über die ich durch so vieles Nachgeben alle Gewalt verloren bätte?"

So hattest du bid, in Griedenland wenigstens, vor den Gefegen vorzuseben. Allein mas mußte das für ein Gehirn fenn, das in solden Umständen fein Mittel ausfindig maden könnte, feine Leidenschaft zu vergnügen, ohne sich mit den Gefegen abzuwerfen? Ich sebe, du kennest die Schonen zu Athen und Sparta nicht.

"D was dieß betrifft, ich fenne fogar die Priefterinnen gu Delphi. Aber ift's möglich, daß du im Ernfte gesprochen baft?"

Ich habe nach meinen Grundfagen gesprochen. Die Gefege haben in gewissen Staaten (benn es gibt einige, wo
sie mehr Nachsicht tragen) für nöthig gefunden, unser natürliches Necht an eine jede, die unsere Regierden erregt, einzuschränken. Allein da dieß nur geschah, um gewisse Ungelegenheiten zu verhindern, die aus dem ungescheuten Gebrauch jenes
Nechts in solchen Staaten zu beforgen waren: so siehst du, daß
ber Geist und die Absicht des Gesehes nicht verlegt wird, wenn

man vorsichtig genug ift, zu den Ausnahmen bie man bavon macht, keine Zeugen zu nehmen.

"D hippias!" rief Agathon bier aus, "ich habe dich, wo= bin ich dich bringen wollte. Sieh einmal die Folgen beiner felbstfüchtigen Grundfage! Wenn alles an sich felbst recht ift, was meine Begierden wollen; wenn die ausschweifenden Forberungen der Leidenschaft, unter dem Namen des Rüblichen, den fie nicht verdienen, die einzige Michtschnur unfrer Sand= lungen find; wenn den Gefeten nur mit einer guten Art ausgewichen werden muß, und im Dunkeln alles erlaubt ift; wenn die Tugend und die Soffnungen der Tugend nur Chi= maren find: was hindert die Kinder, fich, fobald es ihnen nühlich ift und ungestraft geschehen fann, wider ihre Eltern zu verschwören? Was hindert die Mutter, fich felbst und ihre Tochter dem Meistbietenden Preis zu geben? Was hindert mich, wenn ich badurch gewinnen fann, den Dolch in die Bruft meines Freundes zu ftogen, die Tempel der Götter zu berauben, mein Baterland zu verrathen, oder mich an die Spike einer Mänberbande zu ftellen, und (wenn ich Dacht genug bagu habe) gange Länder zu verwüsten, gange Bolfer in ihrem Blute ju ertranten? Siehst du nicht, daß deine Grundfaße (die du unverschämt Weisheit nenneft und burch eine fünftliche Vermischung des Wahren und Kalfchen scheinbar zu machen suchft), wenn sie allgemein wurben, die Menschen in weit ärgere Ungeheuer, als Syanen, Tiger und Rrofodile, verwandeln murden? - Du fpotteft ber Religion und der Tugend? Wiffe, nur den unauslofch= lichen Bugen, womit ihr Bild in unfre Geelen eingegraben ift,

nur bem gebeimen und wunderbaren Reize, der uns zu Wahr= beit, Ordnung und Gute gieht, und den Gefeten beffer gu ftatten fommt als alle Belohnungen und Strafen; nur biefem ift es gugufdreiben, daß es noch Menschen auf dem Erdboden gibt, und daß unter diefen Menschen noch ein Schatten von Sittlichkeit und Gute gu finden ift. Du erflärft die Ideen von moralischer Vollfommenheit für Phantasien. Siehe mich bier, Sippias, fo wie ich bier bin, biete ich den Verführungen aller beiner Epanen, ben icheinbarften leberredungen beiner egoistischen Weisheit, und allen Vortheilen die mir beine Grundfase und dein Beifviel versprechen, Tros. Gine einzige von jenen Phantasien ift hinreichend, die unwesentliche Bauberei aller deiner Blendwerfe zu gerftreuen. Renne die Tugend immerhin Schwarmerei; diefe Schwarmerei macht mich glüdlich, und wurde alle Menschen glüdlich maden, wurde den gangen Erdboden in ein Elpsium verwandeln, wenn deine Grundfate und biejenigen welche fie ausüben, nicht, fo weit ihr anstedendes Gift dringt, Elend und Berderbnif aus: breiteten."

Agathon wurde gang glühend, indem er dieß fagte; und ein Maler, um den gurnenden Apollo zu malen, hatte sein Gesicht in diesem Augenblick zum Urbild nehmen muffen. Der weise hippias hingegen erwiederte diesen Sifer mit einem Lächeln, welches dem Momus selbst Ehre gemacht hatte, und sagte, ohne seine Stimme zu verandern: Nunmehr glaube ich bich zu kennen, Kallias, und du wirft von meinen Verführungen weiter nichts zu besorgen haben. Die gesunde Vernunft ist nicht für so warme Köpse gemacht wie der deinige. Wie leicht,

wenn bu mich zu verfteben fähig gewesen warest, batteft bu bir den Ginwurf felbft beantworten fonnen, daß die Grundfaße der Sophisten verderblich waren, wenn sie allgemein würden! Die Natur hat icon dafür geforgt, daß fie nicht allgemein werden. - Doch ich wurde mir felbst lächerlich fenn, wenn ich deine begeisterte Apostrophe beantworten, oder bir zeigen wollte, wie fehr auch der Affect der Tugend bas Benicht verfalfchen fann. Bleibe, wenn bu fannft, immer mas du bift, Rallias! Kabre fort, bich um den Beifall der Beifter und die Gunft der atherifden Schonen zu bewerben; rufte dich, dem Ungemach, das bein Platonismus dir in diefer Unterwelt zuziehen wird, großmüthig entgegen zu gehen, und trofte dich, wenn du Leute fiehft, die niedrig genug find fich an irdifden Glückseligkeiten zu weiden, mit dem frommen Bedanken, daß fie in einem andern Leben, wo die Reihe an dich fommt gludlich ju fenn, fich in den Rlammen bes Phlegethon malgen werden.

Mit diefen Worten ftand hippias auf, warf einen verächtlich- mitleidigen Blid auf Agathon, und wandte ihm den Rüden zu, um ihm, mit einer unter seinesgleichen gewöhnlichen höflichkeit, zu verstehen zu geben, daß er fich zurück ziehen könne.

# Zweites Capitel.

Beheimer Unfchlag gegen die Tugend unferd Selden.

Bermuthlich wird es einige Lefer dunten, Sippias habe in feinem Discurs bei feinem fonen Stlaven einen größern

Mangel an Erfahrung und Kenntnig der Welt vorausgefest, als er, nach allem was mit unferm helden bereits vorge= gangen war, zu thun Urfache hatte. Wir muffen alfo gu Entschuldigung biefes Beifen fagen, bag Mgathon (aus Urfachen die uns unbefannt geblieben find) für gut befunden batte, aus dem glanzenden Theile feiner Begebenheiten und fogar aus feinem Ramen ein Beheimniß zu machen. Denn dieser Name war burch die Rolle, die er zu Athen gespielt batte, in den Griechischen Stadten allgu befannt geworden, als daß er es nicht auch dem Sippias hatte fenn follen; wiewohl diefer, feitdem er in Smyrna wohnte, fich wenig um die Staatsangelegenheiten ber Griechen befümmerte, als welche er in ben Sanden feiner Freunde und Schüler gang wohl verforgt glaubte. Da nun Mgathon die Vorsicht gebraucht hatte, ihm alles zu verbergen, was einigen Verdacht hatte erweden fonnen, als ob er jemals etwas mehr als ein Aufwärter in bem Tempel zu Delphi gemefen fen; fo fonnte ihn Sippias um fo mehr für einen ganglichen Neuling in der Belt aufehen, als weder die Denkungsart noch das Betragen dieses jungen Mannes fo beschaffen war, daß ein Kenner auf gunftigere Bedanfen hatte gebracht werden follen. Leute von feiner Urt fonnen in der That zehn Jahre hinter einander in der großen Welt gelebt haben, ohne daß fie diefes fremde und entlehnte Unfehen verlieren, welches beim erften Blide verfündiget, daß fie bier nicht einheimisch find; geschweige, daß fie fabig maren, fich jemals zu diefer edeln Freiheit von den Feffeln der gefunden Bernunft, ju diefer weifen Gleichgültigfeit gegen alles mas icone Seelen Gefühl nennen, und zu diefer vergartelten

geinheit des Geschmacks zu erheben, wodurch die Hippiasse sich auf eine so vortheilhafte Art unterscheiden. Sie können freilich auch Beobachtungen machen; allein, da ihnen natürlicher Weise der sympathetische Instinct mangelt, mittelst dessen jene eine ander so schnell und zuverlässig aussindig machen; da sie von allem auf eine andre Art gerührt werden, und sich mit aller möglichen Anstrengung der Einbildungskraft doch niemals recht an die Stelle eines Egoisten sehen können: so sind sie in einer Welt, deren ansehnlichster Theil aus Menschen dieses Schlages besteht, immer in einem unbekannten Lande, wo ihre Erkenntnis bloß bei Muthmaßungen stehen bleibt, und ihre Erwartung alle Augenblicke durch unbegreisliche Zusälle und unverhosste Erscheinungen betrogen wird.

Mit allen feinen Borzügen war Agathon gleichwohl ein Mitglied dieser lestern Classe, und es ist also kein Bunder, daß er, ungeachtet der tiesen Betrachtungen, die er über seine Unterredung mit seinem Gebieter anstellte, sehr weit entsernt war, die Gedanken zu errathen, womit der Sophist jest umging, dessen Eitelkeit durch den schlechten Fortgang seines Borhabens und den Eigensinn dieses seltsamen Jünglings weit mehr beleidiget war, als er sich hatte ansehen lassen. Agathon, wenn er das wirklich ware was er zu sevn schien, wäre (dachte Sippias nicht ohne Grund) eine lebendige Widerlegung seines Sostems. "Wie?" sagte er zu sich selbst, "ich habe mehr als vierzig Jahre in der Welt gelebt, und unter einer unendlichen Menge von Menschen, von allen Ständen und Elassen, nicht einen einzigen angetrossen, der meine Begriffe von der menschelichen Natur nicht bestätiget hätte, und dieser junge Mensch

follte mich noch an die Tugend glauben lehren? Es fann nicht fenn; er ift ein Phantaft ober ein Seuchler. Was er auch fenn mag, ich will es ausfindig machen. -But! Ein gludlicher Ginfall! Ich will ihn auf eine Probe ftellen, wo er unterliegen muß, wenn er ein Schwarmer. oder wo er die Maste ablegen wird, wenn er ein Komodiant ift. Er bat gegen Epanen ausgehalten; dieg bat ihn folg und ficher gemacht; aber es beweist noch nichts. Wir wollen ihn auf eine ftarfere Probe feten! Wenn er auch in diefer den Sieg erhalt, fo muß er - Run ja, dann will ich, beim Bercules! meine Domphen entlaffen, mein Saus ben Prieftern ber Cybele vermachen, und an den Ganges gieben, um in der Sohle eines alten Palmbaumes, mit geschloffenen Augen, und ben Ropf zwischen den Anieen, fo lange fiben zu bleiben, bis ich, allen meinen Sinnen zu Trop, mir einbilde bag ich nicht mebr bin!"

Dieg war ein hartes Gelübbe! Auch hielt sich Sippias fehr überzeugt, daß es fo weit nicht kommen wurde; und damit er feine Zeit versaumen mochte, machte er noch an demfelbigen Tag Anstalt seinen Anschlag auszuführen.

### Drittes Capitel.

Sippias fattet einen Besuch bei einer Dame ab, die eine große Rolle in biefer Geschichte fpielen wird.

Die Damen zu Emprna hatten damals eine Gewohnheit, welche ihrer Schönheit mehr Ehre machte als ihrer Sittsamfeit

Sie pflegten sich in ben warmen Monaten gemeiniglich alle Nachmittage eines kühlenden Bades zu bedienen; und, um feine lange Beile zu haben, nahmen sie um diese Zeit die Besuche derjenigen Mannspersonen an, die das Necht eines freien Zutritts in ihren Häusern hatten. Diese Gewohnheit war in Smorna eben so unanstößig, als es der Gebrauch bei unsern westlichen Nachbarinnen ist, Mannspersonen bei der Toilette um sich zu haben; auch kam diese Freiheit nur den Freunden zu statten, und (den besondern Fall ausgenommen, wenn die hartnäckige Blödigkeit eines noch unerfahrnen Neu-lings einiger Ausmunterung nöthig hatte) waren die Liebhaber gänzlich davon ausgeschlossen.

Unter einer ziemlichen Angahl von Schonen, bei benen ber weise Hippigs dieses Vorrecht genoß, war auch eine, welche unter dem Ramen Danae den erften Mang in derjenigen Claffe von Frauengimmern einnahm, die man bei den Griechen Gesellschafterinnen zu nennen pflegte. Diese waren damals unter ihrem Gefchlechte, was die Sophisten unter dem mann= lichen; sie ftanden auch in feiner geringern Uchtung, und fonnten fich rühmen, daß die vollfommenften Modelle aller Vorzüge ihres Geschlechts, wenn man die ftrenge Tugend ausnimmt, die Thargelien, die Afpaffen, die Leontion, fich fein Bedenfen machten von ihrem Orden zu fenn. Was unfre Danae betrifft, fo machten die Mannepersonen gu Emprna fein Bebeimnig baraus, daß fie an Schonbeit und Artigfeit alle andern Frauenzimmer, galante und fprode, tugendhafte und andächtige, übertreffe. Es ift wahr, die Beschichte meldet nicht, daß die Damen fich febr beeifert batten, das Urtheil der

Manneperfonen burch einen öffentlichen Beitritt gu beftätigen; allein fo viel ift gewiß, daß feine unter ihnen mar, die fich felbit nicht gestanden batte, daß, eine einzige Derfon ausgenommen, welche man niemals öffentlich nennen wollte, Die fcone Danae alle übrigen eben fo weit übertreffe, als fie von diefer einzigen Ungenannten übertroffen werde. In der That war ihr Ruhm von diefer Seite fo festgefest, daß man das Berüchte nicht unwahrscheinlich fand, welches verficherte, fie habe in ihrer erften Jugend ben berühmteften Malern gum Modell gedient, und bei einer folden Gelegenheit den Namen erhalten, unter welchem fie in Jonien berühmt mar. Jest hatte fie zwar bas dreißigfte Jahr icon gurudgelegt, allein ihre Schönheit ichien dadurch mehr gewonnen als verloren gu haben; benn der blendende Jugendglang, ber mit dem Mai des Lebens zu verschwinden pflegt, wurde durch taufend andre Reizungen ersett, welche ihr (nach dem Urtheile der Renner) eine Angiehungsfraft gaben, die man, ohne fich eines fcmulftigen Ausbrucks ichuldig ju machen, in gewiffen Umftanden für unwiderstehlich halten fonnte. Demungeachtet icheute fic. unter der Megide der Gleichgültigfeit, worin ihn damals ordentlicher Beise auch die schönsten Figuren zu laffen pflegten. ber weise Sippias nicht, feine Tugend öfters diefer Gefahr auszuseben. Er mar der iconen Dange unter bem Titel eines Freundes vorzüglich angenehm; die geheime Geschichte fagt fogar, daß fie ihn ehmals nicht unwürdig gefunden habe, ihm eine noch intereffantere Stelle bei ihrer Perfon anguvertrauen: eine Stelle, die nur von den Liebensmurdigften feines Ge: ichlechts befleibet zu werden pflegte. Diese Dame mar es,

beren Beihülfe Hippias sich zu Ausführung feines Anschlags wider unsern Helden bedienen wollte, dessen schwärmerische Tugend, feinen Gedanken nach, eine Beschimpfung seiner Grundsähe war, die er viel weniger leiden konnte, als die allerscharfsinnigste Widerlegung in forma.

Er begab sich also zu der gewöhnlichen Stunde zu ihr, und war faum in den Saal getreten, wo sie in den Bedürfniffen des Bades von zwei jungen Anaben, welche ein paar Liebesgötter zu senn schienen, bedient wurde, als sie schon in seinem Gesichte etwas bemerkte, das mit feiner gewöhnlichen Heiterkeit einen Abstich machte. "Bas haft du, Hippias, sagte sie zu ihm, daß du eine so tieffinnige Miene mitbringst?"

Ich weiß nicht, antwortete er, warum ich tieffinnig ausfeben follte, wenn ich eine Dame im Bade befuche; aber dieß
weiß ich, daß ich dich noch nie fo schön gesehen habe, als diefen Augenblick.

"Gut, fagte sie, dieß bekräftiget meine Bemerkung. Ich bin gewiß, daß ich heute nicht bester aussehe, als das leste Mal dadu mich sahest; aber deine Phantasie ist höher gestimmt als gewöhnlich, und du schreibst den Sinsuß, den sie auf deine Augen hat, großmüthig auf die Nechnung des Gegenstandes, den du vor dir siehst. Ich wollte wetten, die häßlichste meiner Kammermadechen wurde dir in diesem Augenblick eine Grazie scheinen."

Ich habe, versetzte hippias, keine Anfprücke an eine lebhaftere Einbildungskraft zu machen als Zeuris und Polygnotus, die sich nichts Vollkommneres zu erfinden getrauten als Danae. Welche schöne Gelegenheit zu einer neuen Verwandlung, wenn ich Jupiter wäre!

"Und was für eine Seftalt wolltest du annehmen, um zu gleicher Zeit meine Sprödigfeit und die Wachsamkeit deiner Juno zu hintergehen? Denn unter allen geflügelten, vierfüßigen und friechenden Thieren ist wohl keines, das nicht bereits einem Unsterblichen hätte dienen muffen, irgend ein ehrliches Mädchen zu beschleichen."

Ich murbe mich nicht lange besinnen; was für eine Gestalt tonnte ich annehmen, die dir angenehmer und mir zu meiner Absicht bequemer ware, als dieses Sperlings, der beine Liebzhaber so oft zu gerechter Eisersucht reizt; der, durch die zärtzlichsten Namen aufgemuntert, mit folder Freiheit um beinen Naden flattert, mit muthwilligem Schnabel den schönsten Busen neckt, und die Liebkofungen allezeit doppelt wieder empfängt, die er dir gemacht hat?

"Es ift dir leichter, wie es scheint, versetzte Danae, einen Sperling an deine Stelle, als dich an die Stelle eines Sperlings zu sehen; bald könntest du mir die Schmeicheleien meines kleinen Lieblings verdächtig machen. Aber genug von den Wundern, die du meiner Schönheit zutrauest; laß uns von was anderm reden. Weißt du, daß ich meinem Liebhaber den Abschied gegeben habe?"

Dem fconen Spacinthus?

"Ihm felbit, und, was noch mehr ift, mit dem feften Entichlug, feine Stelle nimmer zu erfegen."

Eine tragische Entschließung, schone Danae!

"Nicht fo fehr als du denkeft. Ich versichre dich, Sippias, meine Geduld reicht nicht mehr zu, alle Thorheiten diefer abgeschmadten Geden auszustehen, welche die Sprache der Empfindung reben wollen, und nichts fühlen; beren herz nicht so viel, als eine Nadelrike beträgt, verwundet ist, ob sie gleich von Martern und Flammen reden; die unfähig sind etwas anders zu lieben als sich selbst, und meine Augen nur als einen Spiegel gebrauchen, worin sie die Wichtigkeit ihrer kleinen unverschämten Figur bewundern. Kaum vermeinen sie ein Necht an unfre Gütigkeit zu haben, so glauben sie uns noch viel Ehre zu erweisen, wenn sie unsere Liebkosungen mit einer zerstreuten Miene dulden. Jeder Blick, den sie auf und wersen, sagt uns, daß wir ihnen nur zum Spielzeuge dienen, und die Hälfte unserer Neizungen geht an ihnen verloren, weil sie keine Seele haben, um die Schönheiten einer Seele zu empfinden."

Dein Unwille ift gerecht, versette der Sophist; es ist verdrießlich, daß man diesen Mannsleuten nicht begreislich machen kann, daß die Seele das Liebenswürdigste an einer Schönen ist. Aber beruhige dich! Nicht alle Männer denken so unedel. Ich kenne einen, der dir gefallen würde, wenn du, zur Abwechselung, einmal Lust hättest, es mit einem geistigen Liebhaber zu versuchen.

"Und wer fann bas fenn, wenn man fragen darf?"

Es ift ein Jüngling, ber dazu gemacht scheint beine Spacinthen zu bemuthigen — schoner als Adonis.

"Fi, hippias, das ift als ob du fagteft, füger als honigfeim. Du begreifft nicht, wie fehr mir vor diefen schönen herren ekelt."

D bieß hat nichts zu bedeuten; ich ftehe dir fur diesen. Er hat keinen von den Fehlern der Narciffen, die dir so ärgerlich

find. Kaum scheint er es zu wissen, daß er einen Leib hat. Es ist ein Mensch, wie man nicht viele sieht: schon wie ein Apollo, aber geiftig wie ein Zephor; ein Mensch der lauter Seele ist; ber dich selbst, wie du hier bist, für eine bloße Seele ansehen würde, und alles auf eine geistige Art thut, was wir andern körperlich thun. Du verstehst mich doch, schone Danae?

"Richt allzu wohl; aber beine Befdreibung gefällt mir nichtsdestoweniger. Sprichft bu im Ernfte?"

Im ganzen Ernfte! Wenn du Luft haben follteft die meta: phofifche Liebe zu koften, fo habe ich deinen Mann gefunden. Er ift Platonischer als Plato felbft! — Und ich denke doch, du könnteft uns geheime Nachrichten von biefem berühmten Weifen geben.

"Ich erinnere mich, antwortete Danae lachelnd, daß er einmal mit einer meiner Freundinnen eine fleine Zerftreuung gehabt hat, die du ihm nicht übel nehmen mußt. Wo ift ein Beift, dem ein artiges Madchen von achtzehn Jahren nicht einen Körper geben könnte?"

Das fagst du bloß, weil du meinen Mann noch nicht kennst; die Göttin von Paphos, ja du selbst würdest es bei ihm so weit nicht bringen. Du kannst ihn Tag und Nacht um dich haben. Du kannst ihn auf alle Proben stellen; du kannst ihn — bei dir schlafen lassen, Danae, ohne daß er dir Gelegen-heit geben wird, nur die mindeste kleine Ausrusung anzubringen. Kurz, bei ihm kann beine Tugend ganz ruhig einschlummern, ohne jemals in Gefahr zu kommen, aufgeweckt zu werden.

"Ach! nun verstehe ich bich; es verlohnte sich auch wohl ber Mühe, den Scherz so weit zu treiben! Ich verlange keinen Liebhaber, der sich nur darum an meine Seele halt, weil ihm das Uebrige zu nichts nube ift."

Auch ift berjenige, den ich bir anpreise, weit entfernt in diese Classe zu gehören: mache dir darüber feinen Kummer. Was du für die Folgen einer physischen Ursache hältst, ist bei ihm die Wirkung der Tugend, der erhabnen Philosophie, von der er Profession macht.

"Den Mann möcht' ich wohl feben! - Aber weißt bu auch, Sippias, daß meine Gitelfeit nicht gufrieden mare, auf eine fo faltsinnige Art geliebt zu werden? Es ift wahr, ich bin diefer medanischen Liebhaber von Bergen überdruffig; aber ich wurde doch auch nicht gang mit einem andern zufrieden fenn, der gegen dasjenige ganglich obne Empfindung ware, wofür jene allein empfindlich find. Ein Frauenzimmer findet allegeit ein Vergnügen darin, Begierden einzuflößen, auch wenn fie nicht gefonnen ift, fich zu vergnügen. Die Sproden felbft find von diefer Schwachbeit nicht ausgenommen. Wozu brauchen wir von einem Liebhaber zu hören, daß wir reigend find? Wir wollen es aus den Wirkungen feben, die wir auf ibn machen. Je weifer er ift, besto schmeichelnder ift es für unfre Eitelfeit, wenn wir ihn aus feiner Raffung fegen fonnen. Rein, du begreifft nicht, wie febr das Vergnugen, alle die Thorheiten zu feben, wogu wir diefe herren der Schopfung bringen fonnen, alles andre übertrifft, bas fie uns zu geben fabig find. Ein Philosoph, der zu meinen Rugen wie eine Turteltaube girret, ber mir zu gefallen feine Saare und feinen

Bart fraufeln läßt, der alle Wohlgerüche von Arabien und Inbien um fich duftet, und, um fich bei mir einzuschmeicheln, meinem Schoffund liebkofet und Oden auf meinen Sperling macht, — ah! hippias, man muß ein Frauenzimmer sevn, um zu begreifen was dieß für ein Bergnügen ift!"

So bedaure ich dich, daß du diesem Vergnügen bei dem Virtuesen, von dem ich spreche, entsagen mußt. Er hat seine Proben schon gemacht. Er ift zärtlich wie ein Knabe von sechzzehn Jahren, aber, wie gesagt, nur für die Seelen der Schöenen; alles Uebrige macht keinen größern Eindruck auf ihn als auf eine Vildfäule.

"Das wollen wir sehen, Sippias! Ich verlange schlechterbings, daß du ihn diesen Abend zu mir bringest. Du wirst nur eine kleine Gesellschaft finden, die uns nicht storen soll. — Aber wer ist denn dieser Ungenannte, von dem wir schon so lange schwaßen?"

Es ist ein Stlave, den ich vor etlichen Wochen von einem Eilicier gekauft habe, aber ein Stlave, wie man sonst nirgends sieht; zu Delphi im Tempel des Apollo erzogen; vermuthlich hat er sein Dasenn der antiplatonischen Liebe dieses Gottes, oder eines von seinen Wertretern, zu irgend einer hübschen Schäferin zu danken, die sich zu tief in seinen Lorberhain wagte. Er ist in der Folge nach Athen gesommen, und die schönen Neden des Plato haben die romanhafte Erzichung vollendet, die er in den geheiligten Hainen von Delphi erhielt. Er gerieth durch einen Jusall in die Hande Eilicischer Seerauber, und aus diesen in die meinigen. Er nannte sich Pythosles; aber weil ich diese Art von Namen nicht leiden

fann, fo hieß ich ihn Kallias; und er verdient fo zu beißen, denn er ift der fconfte Menfch, den ich jemals gefehen habe. Geine übrigen Gaben bestätigen die gute Meinung, die fein Unblid von ihm erwedt. Er hat Dis, Gefdmad, Kenntniffe; er ift ein Liebhaber und felbft ein Bunftling der Mufen; aber mit allen diefen Borgugen icheint er doch nichts weiter als ein wunderlicher Ropf, ein Schwarmer und ein unbrauchbarer Menfc ju fenn. Er nennt feinen Eigenfinn Tugend, weil er fich einbildet, die Tugend muffe die Gegenfüglerin der Ratur fenn; er halt die Ausschweifungen feiner Phantafie fur Bernunft, weil er fie in einen gewiffen Bufammenbang gebracht bat; und fich felbst für weife, weil er auf eine methodische Art rafet. Er gefiel mir beim erften Unblid; ich faßte ben Entichluß, etwas aus dem jungen Menfchen zu maden; aber alle meine Mube war umfonft. Wenn es möglich ift, daß er durch jemand zurecht gebracht werde, fo muß es durch ein Frauenzimmer gefchehen; benn ich glaube bemerft zu haben, daß man nur durch fein Berg in feinen Ropf fommen fann. Die Unternehmung ware beiner wurdig, fcone Dange. Wenn fie bir nicht gelingt, fo ift er unverbefferlich, und verdient daß man ihn feiner Thorheit und feinem Schidfal überlaffe.

"Du haft meinen ganzen Ehrgeiz rege gemacht, hippias, versetzte die schöne Danae. Bring' ihn diesen Abend mit; ich will ihn sehen; und wenn er nicht aus andern Elementen zusfammengesest ift als die übrigen Erdensöhne, so wollen wir eine Probe machen, ob Danae ihrer Lehrmeisterin würdig ist."

hippias war fehr erfreut, den Zwedt feines Befuchs fo gludlich erreicht zu haben, und verfprach beim Abschied, zur

bestimmten Zeit diesen wunderbaren Jüngling aufzuführen, an welchem die schöne Danae so begierig war die Macht ihrer Reizungen zu versuchen.

# Biertes Capitel.

Einige Rachrichten bon ter fconen Danae.

Die Schöne, mit welcher wir die Lefer im vorigen Capitel befannt gemacht haben, hat sie vermuthlich eben so geneigt gemacht, eine nähere Nachricht von dem Charafter und der Geschichte derselben zu erwarten, als wir es sind, ihrem Berlangen ein Genüge zu thun. Gleichwohl ist dasjenige, was man damals zu Smorna von ihr wußte, oder doch öffentlich von ihr sagte, alles was wir dem Leser vor der Hand mittheilen können; bis sich vielleicht in der Folge Gelegenheit zeigt, genauere und getreuere Nachrichten aus ihrem eigenen Munde zu erhalten.

Die allgemeine Meinung zu Smyrna war, daß sie eine Tochter der berühmten Ufpasia von Milet sey. Diese Uspasia hatte schon in ihrer Vaterstadt die Kunst der Galanterie, oder der weiblichen Sophistif (wie man sie auch nennen könnte), durch die Verbindung derselben mit den Künsten der Musen, zu einem so hohen Grade der Vollkommenheit erhoben, daß sie mit Necht als die wahre Ersinderin derselben anzusehen ist. Milet schien ihr endlich ein zu kleiner Schauplaß. Sie zog nach Athen, und bediente sich daselbst ihrer seltnen Vorzüge

auf eine fo kluge Art, daß sie zulest bie unumschränkte Beherrscherin des großen Perikles, der in gewissem Sinne das ganze Griechenland beherrschte, oder wie die komischen Dichter seiner Zeit sich austrückten, die Juno dieses Athenischen Jupiters wurde.

Unftreitig fonnte man ber ichonen Danae feine Abkunft geben, welche einer Verfon von ihrer Claffe mehr Ehre gemacht batte. Allein die Bermuthungen, worauf fich diefe Meinung grundete, find nicht hinlanglich, ihr eignes Geftandniß ju überwiegen, vermoge beffen fie aus der Infel Cfios geburtig, und nach dem Tod ihrer Eltern, in ihrem vierzehnten Sabre mit einem Bruder nach Athen gefommen war, um in diefer Stadt, worin alle angenehmen Talente Aufmunterung fanden, die ihrigen gelten zu machen. Die Runft, welche fie bier trieb, war eine Urt von pantomimischen Tangen, wozu gemeiniglich nur eine oder zwei Versonen erfordert wurden, und worin die tangende Verson, nach der Modulation einer Riote oder Leper, gewiffe Stude aus der Botter- und Seldengeschichte der Griechen burch Geberden und Bewegungen vorstellte. Allein, ba diefe Kunft, wegen der Menge derer die fie trieben, nicht gureichte fie anständig zu unterhalten, fo fah fich die junge Schone genothigt, ben Runftlern ju Athen die Dienfte eines Modells zu thun. Außer dem Rugen, den fie davon jog, er= hielt fie badurch die schmeichelhafte Ehre, bald als Danae oder Leda die Bewunderung der Kenner, bald als Diane oder Benus die Unbetung bes Pobels zu erhalten.

Bei einer folden Gelegenheit begab es fich, daß fie von dem jungen Alcibiades überrafchet, und in der Stellung ber

Dange allgu reigend befunden murbe, als daß einem geringern wie Alcibiades auch nur der Unblid fo vieler Echonbeiten er= laubt fenn follte. Die leicht zu erachten ift, hatte diefer liebend= würdige Verführer, dem feine Geftalt, feine Manieren, fein Stand und fein Reichthum bas Bort redeten, wenig Mube, ein Madden diefer Gattung ju überreden, fich in feinen Gous au begeben. Er brachte fie in das Saus der Afpafia, welches ju gleicher Beit eine Afademie der iconften Beifter von Athen, und eine Urt von Frauenzimmerfdule war, worin junge Mad= den von den vorzüglichsten Gaben, unter Aufficht einer fo vollkommnen Meifterin, eine Erziehung erhielten, welche fie ju der Bestimmung geschickt machen follte, die Großen und die Weifen der Mepublit in ihren Rubeftunden zu ergoben. Danae machte fich diefe Gelegenheit fo wohl zu Rute, daß fie die Gunft, und endlich felbit die Vertraulichfeit der Afpafiaerhielt, welche, weit über die Niederträchtigfeit gemeiner Geelen erhaben, fich mit fo vielem Vergnugen in diefer jungen Perfon wieder hervorgebracht fab, daß fie dadurch zu der Bermuthung Unlag gab, deren wir bereits Ermahnung gethan haben. Inzwischen genoß Alcibiades allein der Früchte einer Erziehung, wodurch die natürlichen Gaben feiner jungen Freundin zu einer Vollkommenheit entwickelt wurden, die ihr den Ramen der zweiten Afpafia erwarb; und die fcone Danae legte fich felbit die Pflicht auf, eine Treue gegen ihn zu beobachten, welche er nicht zu erwiedern nothig fand. Da die Liebe gur Berande: rung eine ftarfere Leidenschaft bei ibm war, als die Liche die ihm irgend eine Sterbliche einflößen fonnte: fo mußte auch Dange, nachdem fie fich eine geraume Beit in dem erften Plage bei ihm erhalten hatte, einer andern weichen, die feinen Vorzug vor ihr hatte, als daß sie ihm neu war. So schwach Danae von einer gewissen Seite senn mochte, so edel war ihr Herz in andern Stücken. Sie liebte den Alcibiades, weil sie von seiner Person und von seinen Tigenschaften bezaubert war, und dachte wenig daran, von seinen Neichthümern Vortheil zu ziehen. Sie würde also nichts von ihm übrig behalten haben, als das Andensen, von dem liebenswürdigsten Mann ihrer Zeit geliebt worden zu seyn, wenn er nicht eben so stolz und freigebig, als sie (wider die Gewohnheit ihrer Gespielen) uneigennühig war, gewesen wäre, und ihr eine Summe ausgebrungen hätte, welche mehr als hinlänglich war, sie, wie er sagte, vor der Erniedrigung zu sichern, dem Neichsten überlassen zu müssen, was nur dem Liebenswürdigsten gehörte.

Nach Alfpasiens Tode fand sie Gelegenheit dem jüngern Eprus befannt zu werden, dessen glänzende Eigenschaften durch die Feder Kenophons eben so befannt geworden sind, als der unglückliche Ausgang der Unternehmung, wodurch er seinen Bruder Artarerres (Mnemon) von dem Throne des großen Eprus zu verdrängen hosste. Ihr erster Anblick unterwarf ihr das Herz eines Prinzen, der desto empfindlicher gegen diejenige Art von Neizungen war, wodurch sich die Schülerinnen der Alfpasia unterschieden, se seltener sie unter den lebenden Statuen anzutressen sind, welche in Persien dem Vergnügen der Großen gewidmet werden, und in der That zu dem einzigen Gebrauche, den ihre Gebieter von ihnen zu machen wissen, wenig Seele nöthig haben. Danae begleitete diesen Prinzen auf seinem Feldzuge gegen den großen König, und,

nach dem unglücklichen Musgange beffelben, erwahlte fie Emprna ju ihrem beständigen Aufenthalte; durch die großmutbige Freigebigfeit des Eprus, ber fich hierin von feinem Burger von Athen übertreffen laffen mollte, in ben Stand gefest, ihre einzige Gorge fenn zu laffen, wie fie auf die angenehmfte Urt leben wollte. Gie bediente fic diefes Gluds, wie es ber Name der zweiten Ufpaffa erforderte. Ihre Bohnung ichien ein Tempel ber Mufen und Grazien zu fenn, und wenn Umor von einer fo reizenden Gefellichaft nicht ausgeschloffen blieb, jo mar es jener Umor, den die Mufen beim Unafreon mit Blumenfrangen binden, und der fich in diefer Gefangen= fcaft fo wohl gefallt, daß Benus ibn vergeblich bereden will, fich in feine vorige Freiheit feten gu laffen. Die Eviele, Die Scherze und die Frenden (wenn es und erlaubt ift, die Gorache homers ju gebrauchen mo die gewöhnliche ju mat' icheint) foloffen mit den ladeluden Stunden einen unaufloslichen Meibentang um fie ber, und Edwermuth, Ueberdruß und Langeweile waren, mit allen andern Feinden ber Rube und bes Vergnügens, ganglich aus diefem Bobnfige ber Freude perbanut.

Wir haben, baucht und, icon mehr als genug gefagt, um unfere Lefer in feine mittelmaßige Sorge fur die Tugend unfere helden zu fegen. In der That batte er fich noch niemals in Umftanden befunden, die und weniger hoffen laffen, daß fie fich werde erhalten konnen. Die Gefahr, worin fie bei der üppigen Pothia, unter den rasenden Bacchantinnen, und in dem hause des weisen hippias, welches dem Stalle der Circe so ahnlich sah, geschwebt hatte, kommt in gar feine Betrachtung

gegen diejenige, die ihr bevorsteht, und beren wir ihn gern überhoben hätten, wenn die Pflichten des Geschichtschrei= bers erlaubten, einer freundschaftlichen Parteilichkeit zum Nachtheile der Wahrheit Gehör zu geben.

## Fünftes Capitel.

Wie gefährlich eine verschonernte Ginbildungefraft ift.

Wenn eine lebhafte Ginbildungsfraft ihrem Befiger eine unendliche Menge von Vergnügungen gewährt, die den übri= gen Sterblichen verfagt find; wenn ihr zauberischer Ginfluß alles Schone in feinen Augen verschönert, und ihn da in Ent= gudung fest, wo andre faum empfinden; wenn fie in glud= lichen Stunden ihm diese Welt zu einem Varadiese macht, und in traurigen feine Seele von der Scene feines Rummers bin= weg giebt, und in beffere Welten verfest, welche durch die vergrößernden Schatten einer vollfommnen Wonne feinen Schmers bezaubern: fo muffen wir auf der andern Seite ge= fteben, daß fie nicht weniger eine Quelle von Irrthumern, Ausschweifungen und Qualen für ihn ift, wovon er, selbst mit Gulfe der Weisheit und mit der feurigften Liebe gur Tugend, fich nicht eher los machen fann, bis er (auf welche Urt es nun fenn mag) dazu gefommen ift, die allzu große Lebhaftigfeit derfelben zu mäßigen.

Der weise Sippias hatte unserm Selden fehr wenig Un= recht gethan, als er ihm eine Ginbildungsfraft von dieser Art zuschrieb; und die schlaue Danae machte sich aus der Beschreibung des Hippias eine sehr richtige Vorstellung von ihm, da sie alles gewonnen zu haben glaubte, wenn sie nur seine Einbildungsfraft auf ihre Seite gebracht haben wurde. Hippias, dachte sie, hatte nur darin gesehlt, daß er ihn durch die Sinne verführen wollte. Auf diese Voraussehung gründete sie einen Plan, zu dessen Erfolg sie sich selbst zum voraus Glück wünschte, und dachte eben so wenig daran, daß die Ausführung sie ihr eignes herz koften könnte, als Agathon sich von der Gesahr traumen ließ, die dem seinigen zubereitet wurde.

Die Stunde, welche sie dem Sophisten anberaumt hatte, war nun gesommen, und Agathon begleitete seinen Herrn, ohne zu wissen wohin. Sie traten in einen Palast, der auf einer doppelten Reibe von Jonischen Säulen ruhte, und mit vielen vergoldeten Bildsäulen ausgeziert war. Das Inwendige stimmte volltommen mit der Pracht des äußerlichen Unblicks überein. Allenthalben begegnete ihnen das geschäftige Gewimmel von unzähligen Sklaven und Sklavinnen, wovon die erstern alle unter dem vierzehnten Jahre, und, so wie die letzern, von außerordentlicher Schönheit waren. Ihre Kleidung stellte dem Aug' eine angenehme Verbindung der Einförmigfeit mit der Abwechslung dar; einige waren weiß, andre himmelblau, andre rosensarb, andre grün gesteidet, und jede Farbe schien eine besondre Classe zu bezeichnen, welcher ihre eignen Dienste angewiesen waren.

Agathon, auf den alles Schone lebbaftere Gindrude gu machen pflegte, als vonnothen war, um nach dem Magitabe

ber Moralisten genug zu seyn, wurde durch alles was er sah, so sehr bezaubert, daß er sich in eine von seinen idealischen Welten versetzt glaubte. Er hatte noch nicht Zeit gehabt wieder zu sich selbst zu kommen, als ihn Hippias in einen großen, hell erleuchteten Saal führte, worin die Gesellschaft versammelt war, welche sie vermehren sollten. Kaum hatte er einen Blick auf sie geworsen, als die schöne Danae ihm mit einer ihr eigenen Anmuth entgegen kam, ihm zu sagen, daß ein Freund des Hippias das Necht habe, sich in ihrem Hause und in dieser Gesellschaft als einheimisch anzusehen. Ein so verbindlicher Willsommen verdiente wohl eine Antwort in gleichem Tone; allein Agathon war in diesem Angenblick außer Stande höslich zu seyn. Ein Blick, womit man den äußersten Grad des angenehmsten Erstaunens malen müßte, war alles, was er auf diese Anrede zu erwiedern wußte.

Die Gefellschaft war aus lauter solchen Personen zusammen gesetz, welche die Vorrechte des vertrautesten Umgangs in diesem Hause genossen, und die Attische Urbanität (die von der steisen und eeremonienreichen Hösslichkeit der heutigen Europäer merklich abstach) in eben so hohem Grade als Danae selbst, besaßen. In einer Gesellschaft nach der heutigen Art würde Agathon, in den ersten Augenblicken da er sich darstellte, zu einer Menge kleiner boshafter Anmerkungen Stoff gegeben haben; in dieser war ein flüchtiger Blick alles, was er auszuhalten hatte. Die Unterredung wurde fortgesetzt; niemand zischelte dem andern ins Ohr, oder schien das Erstaunen zu bemerken, mit welchem seine Augen die schöne Danae zu verschlingen schienen; kurz, man ließ ihm alle Zeit die er

brauchte um wieder zu fich felbst zu kommen; wofern sich anbers biefer Ausdruck für bie Verfassung schickt, worin er fich biefen ganzen Abend durch befand.

Bielleicht erwartet man, bag wir eine nabere Erlauterung über diefen angerordentlichen Eindruck geben follen, welchen Dange auf unfern allgu reigbaren Belden machte. Allein wir feben und noch außer Stande, Die Neugierde des Lefers über einen Punft zu befriedigen, wovon Agathon felbft nicht fabig gewesen ware Mechenschaft zu geben. Alles was wir davon fagen konnen ift, daß diefe Dame, dem Unichein nach, niemals weniger erwarten fonnte, eine folde Wirfung zu machen; fo wenig Mube hatte fie fich gegeben, ihre Reizungen durch einen fchimmernden Dut ju erhöhen, oder burch andere Kunftgriffe in ein blendendes Licht zu fegen. Gin weißes Aleid mit fleinen Streifen von Purpur, und eine halb eröffnete Rofe in ihrem ichwargen Saar, machte ihren gangen Staat aus; und von der Durchfichtigfeit, wodurch die Rleidung der Erane den Ungen unfers Selden anftoffig gewesen, war die ihrige fo meit entfernt, daß man mit befferm Decht aussehen fonnte, fie verhülle gu viel. Es ift mabr, fie hatte Gorge getragen, daß ein febr artiger fleiner fuß dem Auge nicht immer entzogen wurde; allein diefer freine Rug, und eine ichneeweiße rofenfingerige Sand, mit bem Unfang eines vollfommen iconen Armes, mar alles, was das neidifche Gewand vorwißigen Bliden nicht versagte. Was es alfo auch feun mochte, mas in feinem Bergen vorging, fo ift boch bieg gewiß, bag an ber Derfon und dem Betragen der iconen Dange nicht das Minbefte zu entdecken mar, bas einige befondere Abficht auf unfern

helden hatte anzeigen können; und daß sie, es fev nun aus Unachtsamkeit ober Bescheidenheit, nicht einmal zu bemerken schien, daß Agathon für sie allein Augen, und über ihrem Anschauen ben Gebrauch aller andern Sinnen verloren hatte.

# Gechstes Capitel.

Pantomimen.

Nach Enbigung ber Mahlzeit, bei welcher Agathon beinache einen bloßen Zuschauer abgegeben hatte, trat ein Tänzer und eine junge Tänzerin herein, um nach ber Mobulation zweier Flöten die Geschichte des Apollo und der Daphne zu tanzen. Die Geschicklichkeit ber Tanzenden befriedigte alle Zuschauer; alles an ihnen war Seele und Ausdruck, und man glaubte sie immer zu hören, ob man sie gleich nur sah.

Wie gefallt dir die Tanzerin, Kallias? fragte Danae den Agathon, welcher nur mittelmäßig aufmerksam auf dieses Spiel zu senn schien, und der einzige war, der nicht beobachtete, daß die Tänzerin von ungemeiner Schönheit, und, eben so wie neulich Evane, kaum mit etwas mehr als gewebter Luft umhüllt war. Mich däucht, versetzte Agathon (der iht erst auffing, diese Daphne aufmerksamer anzusehen), mich daucht, daß sie, vielleicht aus allzu großer Begierde zu gefallen, den Charafter verlaßt den sie vorstellen soll. Warum sieht sie sich im Fliehen um? Und mit einem Blicke, der es ihrem Versolger zu verweisen scheint, daß er nicht schneller ist als sie? —

Sut, fehr gut! (fuhr er fort, als die Stelle fam, wo Daphne den Flußgott um Gulfe anruft) unverbesserlich! Mit welcher Bahrheit sie ihre Verwandlung ausdrückt! Wie sie erbleicht! wie sie schauert! ihre Füße wurzeln mitten in einer schrechaften Bewegung ein; umsonst will sie ihre ausgebreiteten Arme zurückziehen. — Aber warum dieser zärtlich bange Blick auf ihren Liebhaber? Warum die Thräne, die in ihrem Auge zu erstarren scheint?

Ein allgemeines Lächeln beantwortete die Frage Agathons. Du tadelst gerade, sagte einer von den Gasten, was wir am meisten bewundern. Eine gewöhnliche Tanzerin würde nicht fähig gewesen sevn, deinen Tadel zu verdienen. Es ist unmöglich, mehr Geist, mehr Feinheit und einen schönern Contrast in diese Molle zu bringen, als die kleine Pspche gethan hat.

Daphne selbst war nicht bestürzter gewesen, da sie sich verwandelt fühlte, als Agathon in dem Augenblick, da er den Namen Psoche börte; er stockte mitten in einem Worte, das er sagen wollte; er erröthete, und seine Verwirrung war so merklich, daß Danae, welche sie der Beschämung seines Tadels zuschrieb, für nöthig hielt ihm zu Husse zu tommen. Der Tadel des Kallias, sagte sie, beweist, daß er den Geist, womit Psoche ihre Rolle gespielt, so gut empfunden hat als Phädrias. Aber vielleicht ist er darum nicht minder gegründet. Psoche sollte die Person der Daphne gespielt haben, und hat ihre eigene gespielt. Ist es nicht so, Psoche? Du dachtest: wie würde mir an Daphnens Stelle gewesen senn? — "Und wie hatte ich's anders machen können, meine Gebieterin?" fragte

bie kleine Tänzerin. — Du hättest den Charakter annehmen follen, den ihr die Dichter geben, und hast dich begnügt dich selbst in ihre Umstände zu sehen. — "Was für ein Charakter ist denn dieß?" erwiederte Psoche. — Einer spröden, sagte der weise Hippias, der Lieblingscharakter des Kallias. — Abermazlige Gelegenheit zum Erröthen für den guten Agathon!

Du haft es nicht errathen, versetzte dieser: der Charafter, ben Daphne nach meiner Idee haben soll, ift Gleichgültigfeit und Unschuld; sie kann beides haben, ohne eine Sprode gu fevn.

Psyche verdient also desto mehr Lob, erwiederte Phadrias (für den fie noch etwas mehr als eine Tangerin war), weil fie den Charafter verfconert hat, den fie vorftellen follte. Der Streit zwischen Liebe und Ehre erfordert mehr Benie um nachgeabmt zu werben, und ift für den Sufdauer rührender, als die Gleichgültigfeit, die ihr Kalligs geben will. Und gubem, wo ift die junge Romphe, die gegen die Liebe eines fo iconen Gottes, wie Avollo ift, gleichgultig fenn fonnte? -Ich bin beiner Meinung, fagte Sippias. Daphne flieht vor bem Apollo, weil fie - ein junges Madden ift; und weil fie - ein junges Madden ift, fo wünscht fie beimlich, daß er fie erhafden moge. Warum fiebt fie fich fo oft um, als um ihm zu verweifen, daß er nicht fcneller fen? Die er ihr fo nabe war, daß fie nicht mehr entflieben fonnte, fo flebte fie, fagt die Kabel, dem Klusgotte, dag er fie verwandeln follte. Grimaffe! Gie brauchte ja nur fich in den gluß gu fturgen, wenn es ihr Ernft war. Gie that mas eine Romphe thun foll, da fie den Alufgott anrief; aber mer fonnte auch

fürchten, fo ichnell erhort zu werben? Und in welchem Un= genblice fonnte fie es weniger wunschen, als in eben biefem, da fie fich von ben begierigen Armen ihres Liebhabers icon umidlungen fühlte? Satte fie fich benn aus einem andern Grund außer Uthem gelaufen, als damit er fie besto gewiffer erhaschen mochte? - was ift also naturlicher als der Unwille, der Schmerz und die Trauriafeit, womit fie fein Betragen erwiedert, ba fie die Urme, womit fie ne ibn - gurud ftogen will, gu Lorbergweigen erftarret fabit? Gelbft ber gartliche Blick ift naturlich; bie Berstellung bort auf, wenn man in einen Lorberbaum vermandelt wird. War nicht dieg bas gange Spiel ber Pfpche? Und fann etwas naturlicher fenn? Es ift ber Charafter eines jungen Maddens; eines von benen jungen Madden, verftebt fich, mein lieber Kallias, wie man fie in diefer materiellen Welt findet. - Ich ergebe mich, verfeste Agathon; die Tangerin hat alles gethan, was man von ihr fordern fonnte, und ich war lacherlich zu erwarten, daß fie die Tiee ausführen follte. die ich von einer Daphne in meiner Phantaffe babe.

Agathon hatte dieses faum gesprochen, als Danae, ohne ein Wort zu sagen, aufftand, der Tanzerin einen Wink gab, und mit ihr verschwand. In einer kleinen Weile kam die Tanzerin allein wieder zurück, die Flöten fingen wieder an, und Apollo und Daphne wiederholten ihre Pantomime. Aber wie erstaunte Agathon, als er sab, daß es Danae selbst war, die in der Kleidung der Tanzerin die Person der Daphne spielte! — Armer Agathon! Allzu reizende Danae! Wer hatte sich eines solchen Streiches versehen sollen? Ihr ganzes

Spiel drudte die eigenfte Idee Agathone aus, aber mit einer Anmuth, mit einer Bauberei, wovon ihm feine Phantaffe feine Idee gegeben hatte. Die Empfindungen, von benen feine Seele in diesen Augenbliden überfallen wurde, waren fo lebhaft, bag er fich bemühte, feine Augen von diefem zu fehr bezaubernden Gegenstand abzuziehen. Aber vergebens! Gine unwiderstehliche Gewalt jog fie gurud. Die ebel, wie fcon waren alle ihre Bewegungen! Mit welcher rührenden Ginfalt brudte fie den gangen Charafter der Unschuld aus! - Er fah noch in fprachlofer Entzüdung nach dem Orte, wo fie gum Lorberbaum erftarrte, als fie ichon wieder verschwunden war, ohne bas Lob und Sandeflatichen ber Bufchauer ju erwarten, welche nicht Worte genug finden fonnten, das Bergnugen auszudrüden, das ihnen Dange burch diefe unerwartete Probe ihres Talentes gemacht hatte. In wenigen Augenbliden fam fie fcon wieder in ihrer eigenen Derfon gurud. - Die febr ift Rallias dir verbunden, icone Danae, fagte Phabrias, indem fie berein trat. Du allein fonntest feinen Tadel rechtfertigen; nur diejenige fonnte es, die liebenswurdig genug ift, um die Sprodigfeit felbft reizend zu machen. Die fehr mare ein Apollo ju bedauern, für den du Davhne wareft!

Es war glüdlich für den guten Agathon, daß er, indem dieses mit einem bedeutenden Blid gesagt wurde, in dem Ansichauen der schönen Danae so verloren war, daß er nichts hörte; denn sonst würde ein abermaliges Erröthen die Auslegung zu diesem Tert gemacht haben. Das Lob dieser Dame, und ein Gespräch über die Tanzkunst füllte den Ueberrest der Zeit aus, welche die Gesellschaft noch bei einander zubrachte;

ein Gespräch, bessen Mittheilung uns der Leser gerne nachlassen wird, da wir seine Begierde nach angelegenern Materien zu befriedigen haben. Nur diesen Umstand können wir nicht vorbei gehen, daß Agathon bei diesem Anlaß auf einmal so beredt wurde, als er vorher tiefsinnig und stillschweigend gewesen war. Eine lächelnde Heiterseit schimmerte um sein ganzes Gesicht, und noch niemals hatte sein Wit sich mit solcher Lebhaftigseit hervorgethan. Er erhielt den Beisall der ganzen Gesellschaft, und die schöne Danae selbst konnte sich nicht enthalten, ihn von Zeit zu Zeit mit einem Ausdruck von Vergrügen und Zufriedenheit anzusehen, indessen in seinen nur selten von ihr abgewandten Augen etwas glänzte, für welches wir uns umsonst bemühet haben, in der Sprache der Meuschen einen Namen zu sinden.

## Giebentes Capitel.

Gebeime Rachrichten.

Wir haben von Plutarch und aus eigener Erfahrung gelernt, daß sehr kleine Begebenheiten öfters durch große Folgen merkwürdig werden, und sehr kleine Handlungen nicht
selten tiesere Biide in das Inwendige der Menschen thun
laffen, als die seierlichen, wozu man, weil sie dem öffentlichen Urtheil ausgesetzt sind, sich ordentlicher Weise in eine
gewisse mit sich selbst abgeredete Verfassung zu setzen pflegt.
Die Gründlichkeit dieser Beobachtung hat uns bewogen, in der

Geschichte der Pantomime, welche das vorige Rapitel ausfüllt, so umständlich zu senn; und wir hoffen und deshalb vollkommen zu rechtsertigen, wenn wir diese Erzählung durch dasjenige ergänzen, was die liebenswürdige Psyche betrifft, mit welcher der Leser schon im ersten Buche, wiewohl nur im Vorbeigehen, befannt zu werden angesangen hat.

Diefe Pfrche, fo wie fie war, batte bisber unter allen Wefen, welche in die Ginne fallen (wir feken diefe Ginfdranfung nicht ohne Urfache bingu, fo feltsam sie auch in antiplatonischen Ohren flingen mag), ben erften Plat in Agathons Bergen eingenommen; und er hatte, feitdem fie von ihm entfernt war, fein Frauenzimmer gesehen, die nicht durch die bloke Erinnerung an Pfochen alle Macht über fein Berg und felbst über feine Sinne verloren hatte. Denn die Bewegungen ber lettern laufen fonft nicht immer mit den erftern fo parallel, als manche Momanenschreiber vorauszusehen icheinen. Die Wahrheit zu gestehen, fo war dieß nicht die Wirkung der= jenigen beroischen Treue und Standbaftigfeit in der Liebe, welche in befagten Romanen zu einer Tugend von ber erften Claffe gemacht wird. Pfyche erhielt fich im Befis feines Bergens, weil die blogen Erinnerungen, die ihm von ihr übrig waren, ihm einen viel höheren Genuß gaben, als die Empfindungen, die ihm irgend eine andre Schone einzuflößen vermochte; oder, weil er bisber feine andre geschen batte, die fo fehr nach feinem Bergen gewesen ware. Gine Erfahrung von etlichen Jahren beredete ibn, daß es allezeit fo fenn wurde; und daber fam vielleicht die Besturzung, wovon er befallen murde, ale der erfte Unblid der iconen Dange ibm

eine Vollkommenheit barftellte, Die feiner Ginbilbung nach allein jenfeits des Mondes anzutreffen fenn follte. Er mußte nicht Agathon gewesen fenn, wenn diese Erscheinung fich nicht feiner gangen Geele fo febr bemeiftert batte, wie wir gefeben haben. Niemals, bauchte ibn, batte er in einem fo boben Grad und in einer fo feltnen harmonie alle dieje feinern Schönheiten, von welchen gemeine Geelen nicht gerührt merben, vereiniget geschen. Ihre Bestalt, ihre Blide, ihr la: cheln, ihre Bebarden, ihr Bang, alles hatte biefe Bollfommen= beit, welche die Dichter den Gottinnen gugufdreiben pflegen. Mas Munder alfo, daß er in ben erften Stunden nichts als anschauen und bewundern konnte, und daß seine entzückte Geele noch feine Beit batte auf dasjenige Ucht zu geben, mas in ihr vorging? In der That waren alle ihre übrigen Krafte fo gebunden, daß er, wider feine Gewohnheit, in biefer gangen Beit fich feiner Pfoche eben fo wenig erinnerte, als ob fie nie gewesen ware.

Allein als die junge Tanzerin zum Vorschein fam, welche die Person der Daphne spielte: so stellte einige Achnlichkeit, die sie wirklich in der Gesichtsbildung und Figur mit Psochen hatte, ihm auf einmal, wiewohl ohne daß er sich dessen deutlich bewußt war, das Bild seiner abwesenden Geliebten vor die Augen. Sogleich seste seine Einbildungsfraft durch eine gewöhnliche mechanische Wirkung Pochen an die Stelle dieser Daphne; und wenn er so vieles an der Tanzerin auszusehen, sand, so war es im Grunde nur darum, weil die Vergleichung den Betrug des ersten Anblicks entdeckte, oder weil sie nicht wirklich Psoche war. So gewöhnlich dergleichen Spiele der Wieland, Agaston. I.

Einbildung sind, so felten ist es, daß man den Einfluß deutlich unterscheidet, den sie auf unfre Urtheile oder Neigungen zu haben pflegen. Agathon selbst, der sich von seiner ersten Jugend an eine Beschäftigung daraus gemacht hatte, den geheimen Triebsedern seiner innerlichen Bewegungen nachzuspüren, merkte dennoch nicht eher, was bei diesem Anlaß in seiner Phantasie vorging, bis der Name Psyche (dieser Name, dessen bloßer Ton sonst Musik in seinen Ohren gewesen war) ihn erschütterte, und in eine Berwirrung von Empfindungen setze, die er selbst zu beschreiben Mühe gehabt hat; wenn wir anders hiervon nach der besondern Dunkelheit, die in unster Urkunde über dieser Stelle liegt, urtheilen dürsen.

Bas auch die Urfache Diefer Bestürzung gewesen fenn mag, fo ift gewiß, daß er weit davon entfernt war, nur zu grawohnen, der Benius feiner erften Liebe ftute vielleicht bar= über, eine Rebenbuhlerin in feinem Bergen gu finden, welches er von Vipchen allein ausgefüllt zu feben gewohnt war. Gein Selbftbetrug (wofern es anders einer war) fcheint befto mehr Entschuldigung zu verdienen, weil diefer geliebte Rame wirflich in wenig Augenblicken feine gange Bartlichkeit rege machte. Er bemerfte nun erft deutlich die Aehulichfeiten, welche die bei: ben Pfochen mit einander hatten; und er verglich fie mit einem Vorurtheile, welches der Abwesenden so gunftig war, daß die Begenwärtige ihr nur jum Schatten bienen mußte. Ja, wir wiffen nicht, ob eine fo lebhafte Erinnerung nicht endlich der fconen Danae felbft Abbruch gethan haben wurde, wofern diese (gleich als ob fie burch eine Art von Divination errathen batte was in feiner Seele vorging) nicht auf den glücklichen

Einfall gekommen ware, fich an ben Plat ber fleinen Tangerin an fegen, um die Vorstellung auszuführen, welche fich Aga: thon von einer idealischen Daphne gemacht hatte; eine Idee, beren die Beschmeidigkeit ihres Beiftes fich so schnell und fo glücklich zu bemächtigen wußte, wie wir gesehen haben. Ginen schlimmern Streich fonnte fie in ber That ber einen und ber andern Pfoche nicht fpielen. Beide wurden von ihrem blenbenden Glanze, wie benachbarte Sterne von dem vollen Mond, ausgelöscht. Und wie hatte auch das Bild feiner abwesenden Beliebten unfern Selden noch langer beschäftigen konnen, da alle Unichauungsfrafte feiner Seele, auf diefen einzigen bezaubernden Gegenstand geheftet, ihm faum zureichend ichienen, beffen gange Bollfommenheit zu empfinden; da er diefe fittliche Benus mit allen ihren geiftigen Grazien wirklich vor fich fab, ju deren blogem Schattenbild ihn Djuche zu erheben vermocht batte?

Wir wissen nicht, ob man eben ein Sippias sevn müßte, um zu glauben, daß Schönheiten von einer nicht so unkörperlichen, wiewohl in ihrer Art eben so vollkommenen Natur, weit mehr, als Agathon selbst gewahr wurde, zu dieser Verzückung in die idealischen Welten beigetragen haben könnten, worin er während des pantomimischen Tanzes der Danae sich besand. Die nymphenmäßige Aleidung, welche dieser Tanzersorderte, war nur allzu geschickt, diese Reizungen in ihrer ganzen Macht und in dem mannichfaltigsten Lichte zu entwickeln; und wir müssen gestehen, die Göttin der Liebe selbst hätte sich nicht zuversichtlicher, als die untadelige Danae, dem Auge der schärfsten Kenner, ja selbst den Augen einer Neben-

buhlerin, in diefem Aufzug überlaffen durfen. Der Charafter ber ungeschminkten Unschuld, welchen fie so unverbefferlich nachahmte, ichien daburch einen noch lebhaftern Musdruck gu erhalten; aber einen so lebhaften, daß ein jeder andrer, als ein Agathon, dabei in Gefahr gewesen ware, die feinige gu verlieren. Freilich hatten die übrigen Buschauer Mübe genug, fich zu enthalten, die Rolle des Apollo in gangem Ernfte gu machen. Aber von unferm Selden batte Dange nichts zu beforgen, und fie fand, baß Sippias nicht zu viel von ibm verfprocen hatte. Diese forverlichen Schonbeiten, die er nicht einmal deutlich unterschied, weil sie in feinen Augen mit ben geistigen in Gins gufammen gefloffen waren, mochten den Grad der Lebhaftigfeit feiner Empfindungen noch fo fehr er: boben, fie fonnten doch die Natur derfelben nicht verandern; niemals in feinem Leben waren fie reiner, begierdenfreier, unförperlicher gewesen. Kurz (fo widerfinnig es jenen aus gröberm Stoffe gebildeten Erdenföhnen, welche in bem voll= fommensten Beibe nur ein Weib feben, fceinen mag) es ift nichts gemiffer, als daß Dange, mit einer Bestalt und in einem Aufzuge welche (wenn und ein Ausdruck bes Sippias erlaubt ift) einen Beift hatten verforpern mogen, diefen felt= famen Inngling in einen fo völligen Beift verwandelte, als man jemals bieffeits des Mondes gefeben bat.

<sup>130 ,020.</sup> 

#### Achtes Capitel.

Das bie Racht burch im Gemuthe ber Sauptpersonen borgegangen.

Wir haben schon so viel von der gegenwärtigen Gemüthsverfassung unsers helden gesagt, daß man sich nicht verwundern
wird, wenn wir hinzusehen, daß er den übrigen Theil der
Nacht in ununterbrochenem Anschauen dieser idealen Bollsommenheit zubrachte, die seine Cinbildungstraft, mit einer ihr
gewöhnlichen Kunst und ohne daß er den Betrug gewahr wurde,
an die Stelle der schönen Danae geschoben hatte. Dieses Anschauen sehte sein Gemüth in eine so angenehme und ruhige
Entzüchung, daß er, gleich als ob nun alle seine Bünsche befriediget wären, nicht das geringste von der Unruhe, den Begierden, der innerlichen Gährung, der Abwechslung von Frost
und hiße fühlte, womit die Leidenschaft, mit welcher man ihn
nicht ohne Wahrscheinlichseit behaftet glauben kann, sich ordentlicher Weise anzufündigen pflegt.

Was die Schöne betrifft, welche die Ehre hatte diese erhabenen Entzückungen in ihm zu erwecken, diese brachte den
Rest der Nacht zwar nicht mit eben so erhabenen, aber doch in
ihrer Art mit eben so angenehmen Betrachtungen zu. Ugathon hatte ihr gefallen; sie war mit dem Eindrucke, den sie
auf ihn gemacht, zufrieden; und sie glaubte, nach den Beobachtungen, die ihr dieser Abend bereits an die Hand gegeben,
daß sie sich selbst mit gutem Grunde zutrauen könne, ihn durch
die gehörigen Gradationen zu einem zweiten und vielleicht
standhaftern Alcibiades zu machen. Nichts war ihr hierbei

angenehmer, als die Bestätigung des Plans, ben fie fich, über die Art und Beife, wie man feinem Bergen am leichteften beifommen fonne, ausgedacht hatte. Es ift mahr, ber Ginfall fich an die Stelle der Tängerin zu fegen, war ihr erft in dem Angenblick gekommen da fie ihn ausführte. Allein fie wurde ihn gewiß nicht ausgeführt haben, wofern fie die gute Wirfung bavon nicht mit einer Urt von Bewißheit voraus gesehen hatte. Satte fie in dem erften Augenblide, da fie fich unferm Selden in ihrer eigenen Verfon darftellte, in ihren Bebarden oder in ihrem Unjuge bas mindefte gehabt, das ihm anftogig batte fenn fonnen: fo murde es ihr fcmer geworden fenn, den widri: gen Eindruck dieses erften Augenblicks jemals wieder gut gu moden. Agathon mußte in den Kall gefest werden, fich felbit au hintergeben, ohne das geringfte davon zu merfen; und wenn er für subalterne Reizungen empfindlich gemacht werden follte, fo mußte es durch Vermittelung der Einbildungsfraft und auf eine folde Art geschehen, daß die geistigen und die forperlichen Schönheiten fich in feinen Augen vermengten, ohne daß er in ben letteren nichts als ben Widerschein der erftern zu feben glaubte.

Der weise Hippias hatte zu viel Ursache den Agathon bei dieser Gelegenheit zu beobachten, als daß ihm das geringste entgangen wäre, was ihn des glücklichen Fortgangs seiner Anschläge zu versichern schien. Allein er schmeichelte sich zu viel, wenn er hoffte, Kallias werde, in dem esstatischen Justande, worin er zu seyn schien, ihn zum Vertrauten seiner Empsindungen machen. Das Vorurtheil, welches dieser wider ihn gesaßt hatte, verschloß ihm den Mund, so gern er auch dem

Strome seiner Begeisterung ben Lauf gelassen hatte. Eine Danae war in seinen Augen ein allzu vortrefflicher Gegenstand, und das was er für sie empfand, zu rein, zu weit über die thierische Denkungsart eines Hippias erhaben, daß er nicht burch eine unzeitige Vertraulichkeit gegen diesen Ungeweihten beides zu entheiligen geglaubt hatte.

## Meuntes Capitel.

Gine fleine metaphpfifche Abichweifung.

Es gibt fo vericiedene Gattungen von Liebe, bag es (wie und ein Renner verfichert bat) nicht unmöglich mare, drei oder vier Perfonen ju gleicher Beit zu lieben, ohne bag fich eine derfelben über Untreue zu beflagen hatte. Agathon batte in einem Alter von nebgebn Jahren für die Priefterin gu Delphi etwas ju empfinden angefangen, bas berjenigen Art von Liebe glich, die (nach dem Ausdruck Rieldings) ein wohl gubereiteter Mofibeef einem Menfchen einflößt, der guten Apvetit bat. Diese animalische Liebe batte, eh' er felbit noch mußte was baraus werden fonnte, der Bartlichfeit weichen muffen, welche ihm Pfoche einflößte. Die Buneigung, die er gu diefem liebensmurdigen Gefdopfe trug, war eine Liebe der Sympathie, eine harmonie ber Bergen, eine gebeime Bermandticaft ber Seelen, welche fich bem, der fie nicht aus Erfahrung fennt, unmöglich recht beschreiben lagt; eine Liebe, an der das Berg und der Beift mehr Antheil bat als die Ginne, und die

vielleicht bie einzige Art von Verbindung ift, welche (wofern fie allgemein fenn könnte) den Sterblichen einen Begriff von den Verbindungen und Vergnügungen himmlischer Geister zu geben fähig ware.

Agathon konnte also von diefer geboppelten Art von Liebe, wovon eine die Antipode der andern ift, aus Erfahrung sprechen; allein diejenige, worin jene beiden sich in einander mischen, die Liebe, welche die Sinne, den Geist und das herz zugleich bezaubert, die heftigste, die reizendste und gefährlichste aller Leidenschaften, war ihm noch unbekannt. Es ift also wohl kein Bunder, daß sie sich seines ganzen Wesens schon bemeistert hatte, eh' es ihm nur eingefallen war, ihr zu widerstehen.

Freilich hatte dasjenige, was in feinem Gemüthe vorging, nachdem er in zwei oder drei Tagen die schöne Danae weder gesehen noch etwas von ihr gehört hatte, den Zustand seines Herzens einem unbefangenen Zuschauer verdächtig gemacht: aber er selbst war weit entsernt das geringste Mißtrauen in die Unschuld seiner Gesinnungen zu setzen. Was ist natürlicher, dachte er, als das Verlangen, das liebenswürdigste aller Wesen, nachdem man es einmal gesehen hat, wieder zu sehen, immer zu sehen? — So urtheilt die Leidenschaft.

"Aber was fagte denn die Vernunft bazu?" — Die Vernunft? D, die fagte gar nichts.

Uebrigens muffen wir doch, es mag nun zur Entschuldi: gung unfers helden dienen oder nicht, den Umstand nicht aus der Acht lassen: "daß er von der schönen Danae nichts anders wußte, als was er gesehen hatte." Der Charafter, den ihr die Welt beilegte, war ihm gänzlich unbekannt. Er hatte noch keinen Unlaß, und, die Wahrheit zu sagen, auch kein Verlangen gehabt, sich darnach zu erkundigen. Ihm war genug, daß er sie gesehen hatte. Ein sehr gewöhnlicher Irrthum schob das, was sie in seinen Augen war, dem, was sie selbst war, unter; sie war ihm das vollkommenste was er sich denken konnte: was kummerte ihn das Urtheil der Welt von ihr?

# Lünftes Duch.

Agathon im Saufe ber Danae.

# Erstes Capitel.

Worin bie Ubnichten bes Sippias einen merflichen Schritt machen.

Inzwischen waren ungefähr acht Tage verfloffen, welche dem stillschweigenden und melancholischen Agathon, zu großem Bergnügen des boshaften Sophisten, acht Jahrhunderte däuchten, als dieser an einem Morgen zu ihm kam, und ihm mit einer gleichgültigen Art fagte: "Danae hat einen Auffeher über ihre Gärten und Landgüter vonnöthen; was fagst du zu dem Einfall den ich habe, dich an diesen Platz zu seizen? Ich dächte, du solltest dich nicht übel zu einem solchen Amte schieden. Haft du nicht Lust in ihre Dienste zu treten?"

Ein Bort, welches Bestürzung und übermäßige Freude, Mißtrauen und hoffnung, Erblaffen und Glüben zu gleicher Zeit ausdrückte, würde und wohl zu Statten kommen, bie Berwirrung auszudrücken, worein diese Anrede den guten Agathon setzte. Sie war zu groß als daß er sogleich hatte antworten können. Allein die Augen des hippias, in welchen

er einen Theil der Bosheit las, die der Sophist zu verbergen sich bemühte, gaben ihm bald die Sprache wieder. — Wenn du Lust hast dich auf diese Art von mir los zu machen, verssetzt er mit so vieler Fassung als ihm möglich war, so hab' ich nur Eine Bedenklichkeit.

"Und diese ift?"

Daß ich mich fehr schlecht auf die Landwirthschaft ver- ftebe.

"Das hat nichts zu bedeuten; du wirst Leute unter bir haben, die sich bester barauf verstehen, und dieß ist genug. Im übrigen glaube ich, daß du mit Vergnügen in diesem Hause senn wirst. Du liebest das Landleben, und du wirst Gelegen: heit haben alle seine Annehmlichkeiten zu schmecken. Wenn du es zufrieden bist, so geh' ich, die Sache in Richtigkeit zu bringen."

Du haft bir bas Recht erfauft, mit mir gu machen was bu willft.

"Die Wahrheit zu fagen, Kallias, ungeachtet der kleinen Mißhelligkeiten unfrer Köpfe, verliere ich dich ungern. Allein Danae scheint es zu wünschen, und ich habe Verbindlickeiten gegen sie. Sie hat, ich weiß nicht woher, eine große Meinung von deiner Fähigkeit gefaßt; und da ich alle Tage Belegenheit haben werde dich in ihrem Hause zu sehen, so kann ich mir's um so eher gefallen lassen, dich an eine Freundin abzutreten, von der ich gewiß bin, daß sie dir so begegnen wird wie du es verdienest."

Agathon beharrte in feinem angenommenen Tone von Gleichgültigfeit, und Sippias, dem es Muhe koftete bie

Spöttereien zurud zu halten, die ihm alle Augenblide auf die Lippen famen, verließ ihn, ohne fich merfen zu laffen, daß er wüßte was er von dieser Gleichgültigfeit denken sollte.

Das Betragen Agathons bei diesem Anlas wird ihn vielleicht in den Berdacht sehen, daß er sich bewußt gewesen sey, es stehe nicht so gar richtig in seinem Herzen. Denn warum hätte er sonst nöthig gehabt sich zu verbergen? Allein man muß sich seiner gegen den Sophisten gesaßten Borurtheile erinnern, um zu sehen, daß er vollkommen in seinem Charakter blieb, indem er Empfindungen vor ihm zu verbergen suchte, die einem so unverbesserlichen Anti-Platon ganz unverständlich oder vollkommen lächerlich gewesen wären. Die Freude, welcher er sich überließ sobald er wieder allein war, läst und keinen Zweisel übrig, daß er damals noch nicht das geringste Mißtrauen in sein Herz gesest habe.

Diese Freude war über allen Ausdruck. Liebhaber von einer gewissen Art können sich eine Vorstellung davon machen, welche der allerbesten Beschreibung werth ist; und den übrigen würde diese Beschreibung ungefähr so viel helsen als eine Seefarte einem Fußgänger. Die unvergleichliche Danae wieder zu sehen, nicht nur wieder zu sehen, in ihrem Hause zu sehn, unter ihren Augen zu leben, ihres Umgangs zu genießen, vielleicht — ihrer Freundschaft gewürdiget zu werden — hier hielt seine entzückte Einbildungskraft stille. Die Hoffnungen eines gewöhnlichen Liebhabers würden weiter gegangen seyn; allein Agathon war kein gewöhnlicher Liebhaber. Ich liebe die schöne Danae, saste Hyacinthus, da er nach ihrem Genuß lüstern war. Eben darum liebst du sie nicht, würde ihm die

Sofratische Diotima geantwortet haben. "Derjenige, ber in dem Augenblide, da ihm feine Geliebte den erften Ruß auf ihre Sand gestattet, einen Wunsch nach einer größern Glude seligkeit hat, muß nicht sagen daß er liebe."

## Zweites Capitel.

Beranderung der Scene.

Danae besaß burch die Freigebigkeit des Prinzen Evrus, außer dem hause welches sie zu Smorna bewohnte, ein Landgut in der anmuthigsten Gegend außerhalb der Stadt, wo sie von Zeit zu Zeit einige dem Vergnügen geweihte Tage zuzubringen pflegte. hierher mußte sich Agathon begeben, um von seinem neuen Amte Besiß zu nehmen, und dassenige zu veranstalten, was zum Empfang seiner Gebieterin nöthig war, welche sich vorgenommen hatte, den Nest der schönen Jahreszeit auf dem Lande zu genießen.

Wir widerstehen der Versuchung eine Beschreibung von diesem Landgute zu machen, um dem Leser das Vergnügen zu lassen, sich dasselbe so wohl angelegt, so prächtig und so angenehm vorzustellen als er selbst will. Alles was wir davon sagen wollen ift, daß diejenigen, deren Sinbildungstraft einiger Unterstüßung nöthig hat, den sechzehnten Gesang des besreiten Jerustalems lesen müßten, um sich eine Vorstellung von dem Orte zu machen, den sich diese Griechische Armide zum Schauplaß der Siege auswählte, die sie über unsern Helden zu erhalten

hoffte. Sie fand nicht für gut, oder konnte es nicht über fich felbst erhalten, ihn lange auf ihre Unfunft marten zu laffen: und fie war faum angelanat, als fie ihn zu fich rufen ließ, und ihn durch folgende Unrede in eine angenehme Bestürzung feste: die Befanntschaft, die wir vor einigen Tagen mit einander gemacht haben, ware, auch ohne die Nachrichten die mir Sippias von dir gegeben, icon genug gewesen, mich zu überzeugen, baß du für den Stand nicht geboren bift, in den dich ein widri= ger Bufall gefett hat. Die Gerechtigfeit, die ich Perjonen von Berdienften widerfahren zu laffen fahig bin, gab mir das Berlangen ein, dich aus einem Berhältniffe gegen Sippias gu feben, welches dir die Verschiedenheit deiner Denkungsart von ber feinigen in die Länge beschwerlich gemacht haben würde. Er hatte bie Gefälligfeit, dich mir als eine Person vorzuschlagen, die fich fcicte die Stelle eines Auffehers in meinem Saufe zu vertreten. Ich nahm fein Erbieten an, um bas Bergnügen zu haben den Gebrauch davon zu machen, den ich beinen Verdienften und meiner Denfungsart ichuldig bin. Du bift frei, Kallias, und vollkommen Gerr zu thun was du für aut befindeft. Rann die Freundschaft, die ich dir anbiete, dich bewegen bei mir gu bleiben, fo wird der Rame eines Umtes, von deffen Pflichten ich dich völlig freispreche, wenigstens dazu dienen, der Welt eine begreifliche Urfache ju geben, warum du in meinem Saufe bift. Wo nicht, fo foll das Bergnugen, wo= mit ich zu Beforderung der Entwürfe, die du wegen deines fünftigen Lebens machen fannft, die Sand bieten werde, dich von der Lauterfeit der Bewegungsgründe überzeugen, welche mich fo gegen dich zu handeln angetrieben baben."

Die edle und ungezwungene Anmuth, womit dieses gefprocen wurde, vollendete die Wirfung, die eine fo großmuthige Erflärung auf den empfindungsvollen Agathon machen mußte. Das für eine Art zu benten! Das für eine Seele! - Ronnt' er weniger thun, als fich ju ihren Rugen werfen, um in Ausdrücken, deren Verwirrung ihre gange Beredfamfeit ausmachte, ber Bewunderung und der Dantbarfeit den Lauf zu laffen, beren Uebermaß feine Bruft zu gersprengen brobte? - Reine Danffagungen, Rallias, unterbrach ibn die großmuthige Danae; was ich gethan habe, ift nicht mehr, als ich einem jeden andern, ber beine Verdienfte hatte, eben fo wohl schuldig zu fenn glaubte. - Ich habe feine Ausbrude für bas was ich em= pfinde, anbetungewürdige Danae, rief der entzudte Agathon: ich nehme bein Geschenk an, um das Vergnugen zu genießen dein freiwilliger Stlave ju fenn; eine Ehre, gegen welche ich die Krone des Königs von Versien verschmähen murde. Ja schönste Danae, feitdem ich dich gesehen habe, fenne ich fein größeres Blud als dich zu feben; und wenn alles, was ich in beinem Dienfte thun fann, fabig mare, bid von der unaus: fprechlichen Empfindung, die ich von deinem Werthe habe, gu überzeugen, - würdig ware mit einem zufriednen Blide von bir belohnt zu werden, - o Danae! wer wurde dann fo glud: lich fenn als ich? - Lag und, fagte die bescheidne Rymphe, ein Gespräch enden, das die allgu große Dankbarkeit beines Bergens auf einen zu hoben Ton gestimmt hat. 3ch habe bir gefagt, auf was fur einem guß du hier fenn wirft. 3ch fehe dich als einen Freund meines Saufes an, beffen Begen: wart mir Vergnügen macht, deffen Werth ich boch ichate, und

deffen Dienste mir in meinen Angelegenheiten besto nuglicher fenn konnen, da fie freiwillige und die Frucht einer uneigen: nußigen Freundschaft seyn werden.

Mit diesen Borten verließ sie den dankbaren Agathon, — in dessen Erklärung einige vielleicht Schwulft und Unsinn, oder wenigstens zu viel Feuer und Entzückung gefunden haben werzden. Allein sie werden sich zu erinnern belieben, daß Agathon weder in einer so gelassenen Gemüthsverfassung war wie sie, noch alles wußte, was sie durch unsere Verrätherei von der schönen Danae erfahren haben. Wir wissen freilich was wir ungefahr von ihr denken sollen; allein in seinen Augen war sie eine Göttin, und, zu ihren Füßen liegend, konnte er, zumal bei der Verbindlichkeit die er ihr hatte, natürlicher Weise diese Danae nicht mit der philosophischen Gleichgültigkeit ansehen, womit wir andern — sie nicht sehen.

Agathon war nun also ein Hausgenoffe der schinen Danae, und entfaltete mit jedem Tage neue Verdienste, die ihn dieses Glückes würdig zeigten, und die seine geringe Achtung für den Hippias ihn verhindert hatte in dessen Hause sehen zu lassen. Da, nebst den besondern Ergöhungen des Landlebens, diese feinere Art von Belustigungen, an denen der Wis und die Musen den meisten Antheil haben, die hauptsachlichste Veschäftigung war, wozu man die Zeit in diesem angenehmen Aufenthalt anwandte: so hatte er Gelegenheit genug, seine Talente von dieser Seite schimmern zu lassen. Seine bezauberte Phantasse gab ihm so viel Erfindungen an die Hand, daß er keine andre Mühe hatte als diesenigen auszuwählen, die er am geschicktesten glaubte, seine Gebieterin und die kleine

Gesellschaft von vertrauten Freunden, die sich bei ihr einfanden, zu ergößen. So weit war es schon mit demjenigen gekommen, der vor wenigen Tagen es für eine geringschäßige Bestimmung hielt, in der Person eines unschuldigen Vorlesers die Jonischen Ohren zu bezaubern.

In der That konnen wir langer nicht verbergen, daß biefe unbeschreibliche Empfindung (wie er dasjenige nannte was ihm die fcone Dange eingeflößt hatte), diefes ich weiß nicht was, welches wir (fo wenig er es auch gestanden hatte) gang ungeicheuet Liebe nennen wollen, in dem Laufe von wenigen Tagen fo febr gewachsen war, daß einem jeden andern als einem Mgathon die Mugen über den mahren Buftand feines Bergens batten aufgeben muffen. Und ungeachtet wir beforgen muffen, baß die Umständlichkeit unserer Erzählung bei diesem Theile feiner Geschichte ben ernsthaftern unter unfern Lefern lang: weilig vorkommen werde: fo konnen wir und doch nicht ent= brechen, von dem Die? und Warum? Diefer fonellen Beranberung genauere Rechenschaft zu geben. Alle Achtung, die wir den befagten ernsthaften Lefern schuldig find, fann und barf und nicht verhindern, als etwas Mögliches anzunehmen, daß diese Geschichte vielleicht fünftig einem jungen noch nicht gang ausgebrüteten Agathon in die Sande fallen fonnte, ber aus einer genauern Befchreibung der Veranderungen, welche die Gottin Dange nach und nach in dem Bergen und der Denkungsart unfers Selden hervorgebracht, fich gewiffe Beobachtungen und Cautelen giehen fonnte, von welchen er guten Gebrauch zu machen Gelegenheit befommen mochte. Wir glauben alfo, wenn wir, diesem gufunftigen Agathon gu

Gefallen, und die Mühe nehmen, der Leidenschaft unsers helben, von der Quelle an, in ihrem wiewohl noch geheimen Laufe nachzugehen, desto eher entschuldiget zu seyn, da es allen übrigen, die mit diesen Anekdoten nichts zu machen wissen, frei steht, das folgende Kapitel zu überschlagen.

### Drittes Capitel.

Ratürliche Geschichte ber platonischen Liebe.

Die Quelle der Liebe (fagt Joroafter, oder hatte es doch fagen können) ist das Anschauen eines Gegenstandes, der unsfere Einbildungstraft bezaubert.

Der Wunsch diesen Gegenstand immer anzuschauen, ift ber erfte Grad derfelben.

Je bezanberter dieses Anschanen ist und je mehr die an dieses Bild der Bollsommenheit angeheftete Seele daran zu entdecken und zu bewundern findet, desto länger bleibt sie in den Gränzen dieses ersten Grades der Liebe stehen.

Dasjenige, was sie hierbei erfahrt, kommt anfangs demjenigen außerordentlichen Zustand ganz nahe, den man Verzückung nennt. Alle andern Sinnen, alle thätigen Kräfte der Seele scheinen stille zu stehen, und in einen einzigen Blick, worin man keiner Zeitfolge gewahr wird, verschlungen zu senn.

Diefer Juftand ift zu gewaltfam, als daß er lange dauern fonnte.

Langfamer oder schneller macht er dem Bewußtseyn eines unaussprechlichen Vergnügens Plat, welches die natürliche

Folge jenes effiatischen Anschanens ift, und wovon (wie einige Abepten uns versichert haben) keine andre Art von Vergnügen oder Wollust uns einen bestern Begriff geben kann, als der unreine und dustre Schein einer Pechkadel von der Klarbeit des unkörperlichen Lichts, worin (ihrer Meinung nach) die Geister als in ihrem Elemente leben.

Dieses innerliche Vergnügen äußert sich bald durch die Veränderungen, die es in dem mechanischen Theil unsers Westens hervorbringt. Es wallt mit hüpfender Munterkeit in unsern Adern, es schimmert aus unsern Augen, es gießt eine lächelnde Heiterkeit über unser Gesicht, gibt allen unsern Bewegungen eine neue Lebhafrigkeit und Anmuth, stimmt und erhöhet alle Kräfte unsrer Seele, belebt das Spiel der Phantase und des Wihes, und kleidet, so zu sagen, alle unsre Ideen in den Schimmer und die Karbe der Liebe.

Ein Liebhaber ift in diesem Augenblide mehr als ein gewöhnlicher Mensch; er ist (wie Plato sagt) von einer Gottheit voll, die aus ihm redet und wirfet; und es ist feine Bollfommenheit, feine Tugend, feine Heldenthat so groß, wozu er in diesem Stande der Begeisterung und unter den Augen des geliebten Gegenstandes nicht fähig ware.

Diefer Zufiand dauert noch fort, wenn er gleich von demfelben entfernt wird, und das Bild desfelben, das feine ganze Seele auszufüllen scheint, ist so lebhaft, daß es einiger Seit bedarf bis er der Abwesenheit des Urbildes gewahr wird.

Aber faum empfindet die Seele diese Abwesenheit, fo verschwindet jenes Bergnügen mit feinem ganzen Saubergefolge; man erfährt in immer zunehmenden Graden das Gegentheil von allen Wirkungen ber vorbefagten Begeisterung; und berjejenige, der vor kurzem mehr als ein Mensch schien, scheint nun
nichts als der Schatten von sich felbst, ohne Leben, ohne Geist,
zu nichts geschickt als in einöben Wildnissen wie ein Gespenst
umher zu irren, den Namen seiner Göttin in Felsen einzugraben und den tauben Bäumen seine Schmerzen vorzuseufzen.

Ein fläglicher Bustand, in Wahrheit, wenn nicht ein einziger Blick des Gegenstandes, von dem diese seltsame Bezauberung herrührt, hinlänglich wäre, in einem Wink diesem Schatten wieder einen Leib, dem Leib eine Seele, und der Seele diese Begeisterung wieder zu geben, durch welche sie, ohne Beobachtung einiger Stufenfolge, von der Verzweiflung zu unermesticher Wonne übergeht.

Wenn Agathon dieses alles nicht völlig in so hohem Grad erfuhr, als andere seiner Art, so muß es vermuthlich allein dem Einstusse beigemessen werden, welchen seine geliebte Psyche noch in dasjenige hatte, was in seinem Herzen vorging.

Allein wir muffen gestehen, dieser Sinfluß wurde immer schwächer; die lebhaften Farben, womit ihr Bild seiner Einbildung bisher vorgeschwebt hatte, wurden immer matter; und anstatt daß ihn sonst sein Herz an sie erinnerte, mußte es ist durch einen Jufall geschehen.

Endlich verschwand dieses Bild ganglich. Pfinde hörte auf für ihn da zu seyn; ja kaum erinnerte er sich alles dessen, was vor seiner Bekanntschaft mit der schönen Danae vorgegangen war, anders als wie ein erwachsener Mensch sich seiner ersten Kindheit erinnert.

Es ift also leicht zu begreifen, daß seine ganze vormalige Urt zu empfinden und zu senn einige Peranderung erlitt, und die Farbe und den Ton des Gegenstandes befam, der mit einer so unumschränkten Macht über ihn herrschte:

Sein ernsthaftes Wefen machte nach und nach einer gewissen Munterfeit Plat, die ihm vieles, das er ehemals gemistilliget hatte, in einem günstigern Lichte zeigte; seine
Sittenlehre wurde unvermerkt freier und gefalliger, und seine
ehemaligen Freunde, die atherischen Geister, wenn sie ja noch
einigen Jutritt bei ihm hatten, mußten sich gefallen lassen,
die Gestalt der schönen Danae anzunehmen, um vorgelassen
zu werden. Vor Vegierde der Beherrscherin seines Herzens
zu gefallen vergaß er, sich um den Beisall unsichtbarer Juschauer
seines Lebens zu befümmern; und der Justand der entförperten Seelen dauchte ihn nicht mehr so beneidenswürdig, seitdem
er, ohne seinen Leib abgelegt zu haben, im Anschauen dieser
irdischen Göttin ein Vergnügen genoß, welches alle seine Einbildungen überstieg.

Der Bunsch immer bei ihr zu sepn, war nun erfüllt. Dem zweiten, der auf diesen gefolgt sepn würde, dem Berlangen ihre Freundschaft zu besihen, war sie selbst gleich anfangs großmüthiger Beise zuvorgekommen; und die verbindliche und vertraute Urt, wie sie etliche Tage lang mit ihm umging, ließ ihm von dieser Seite nichts zu wünschen übrig.

Da er nun ihre Freundschaft hatte, so wünschte er auch ihre Liebe zu haben.

"Ihre Liebe?" — Ja, aber eine Liebe, wie nur die Einbildungsfraft eines Agathons fahig ist fich vorzustellen. Aurz, da er anfing zu merken, daß er sie liebe, so wünschte er wieder geliebt zu werden. Allein er liebte sie mit einer so uneigennüßigen, so geistigen, so begierdefreien Liebe, daß sein fühnster Bunsch nicht weiter ging, als in jener sympathetischen Berbindung der Seelen mit ihr zu stehen, wovon ihm Psoche die Ersahrung gegeben hatte. Wie angenehm (dachte er), wie entzückungsvoll, wie sehr über alles, was die Sprache der Sterblichen ausdrücken kann, müßte eine solche Sympathie mit einer Danae seyn, da sie mit Psochen schon so angenehm gewesen war!

Bum Unglud für unfern Platonifer mar dieg ein Plan, wozu Dange fich nicht fo gut anließ, als er es gewünscht hatte. Denn fie fuhr immer fort, fich in den Grangen der Freund: schaft zu halten: es fen nun, daß fie nicht geiftig genug war, fich von der intellectuellen Liche einen rechten Begriff zu machen; oder daß sie es lächerlich fand, in ihrem Alter und mit ihrer Rigur eine Rolle zu frielen, welche fich nur für Verfonen, die im Babe fein: Befuche mehr annehmen, ju fchiden fcbien. Bwar hatte fie zu viel Bescheidenheit, fich über diesen lettern Punft deutlich zu erflären, aber es fehlte ihr doch nicht an Mendungen, ibm ihre Bedanten von der Cache auf eine feine Urt zu verfteben zu geben. Gemiffe fleine Rachläffigkeiten in ihrem Dut, ein verrätherischer Bephyr, oder ihr Sperling, ber, wenn fie neben Agathon auf einer Ruhebant faß, mit muthwilligem Schnabel an dem Gewand gerrte, bas ju ihren Rugen berab floß, ichienen oft feiner atherischen Liebe fvotten, und ihm Aufmunterungen geben zu wollen, beren ein minder bezauberter Liebhaber nicht bedurft hatte.

Sie hatte Ursache mit dem Erfolg dieser kleinen Kunstegriffe zufrieden zu seyn. Agathon, welcher gewohnt war den Leib und die Seele als zwei verschiedene Wesen zu betrachten, und in deffen Augen Danae eine geraume Zeit nichts anders als, nach dem Ausdrucke des Guidi, eine himmlische Schönheit in einem irdischen Schleier gewesen war, vermengte diese beiden Wesen je länger je mehr in seiner Vorstellung mit einander; und er konnte es desto leichter, da in der That alle körperlichen Schönheiten seiner Göttin so beseelt, und alle Schönheiten ihrer Seele so verkörpert waren, daß es beinahe unmöglich war, sich die einen ohne die andern vorzustellen.

Diefer Umstand brachte zwar keine wesentliche Beranberung in seiner Art zu lieben hervor: doch ift gewiß, daß er nicht wenig dazu beitrug, ihn unvermerkt in eine Berfaffung zu seßen, welche die Absichten der schlauen Danae mehr zu begünstigen als abzuschrecken schien.

D du, für den wir aus großmüthiger Freundschaft uns die Mühe gegeben haben, dieses dir allein gewidmete Kapitel zu schreiben, halte hier ein und frage dein Herz! Wenn du eine Danae gefunden hast — armer Jüngling! welche Molly Seagrim kann es nicht in deinen bezauberten Augen seyn! — und du verstehest den Schluß dieses Capitels, so kommt unste Warnung schon zu spät. Du bist verloren! Fliehe in diesem Augenblicke, sliehe und ersticke den Wunsch sie wieder zu sehen! Wenn du dieß nicht kannst; wenn du, nachdem du diese Warnung gelesen, nicht willst: so bist du kein Agathon mehr, so bist du was wir andern alle sind; thue was du willst, es ist nichts mehr an dir zu verderben.

# Viertes Capitel.

Reue Talente ber fcbonen Dange.

Danae war weit entfernt, gleichgültig gegen die Vorzüge des Kallias zu feyn, oder (die Sache unverhohlen zu fagen) es tostete ihr vielmehr einige Mühe ihm zu verbergen, wie fehr sie von feiner Liebe gerührt war, und wie gern sie sich dieselbe zu Nuhe gemacht hätte. Allein aus einem Agathon einen Alcibiades zu machen, konnte nicht das Werk von etlichen Tagen seyn; zumal da er durch unmerkliche Schritte, und ohne daß sie selbst etwas dabei zu thun schien, zu einer so großen Veränderung gebracht werden mußte, wenn sie anders dauerhaft seyn sollte.

Die große Aunst war also, unter ber Made ber Freundschaft seine Begierden zu eben der Zeit zu reizen, da sie selbige burch eine unaffectirte Zurückhaltung abzuschrecken schien.

Allein auch dieß war nicht genug; er mußte vorher die Macht verlieren zu widerstehen, wenn der Augenblick einmal gefommen seyn würde, da sie die ganze Gewalt ihrer Reizungen an ihm zu prüsen entschlossen war. Eine zärtliche Weichlickeit mußte sich vorher seiner ganzen Seele bemeistern, und seine in Vergnügen schwimmenden Sinne mußten von einer füßen Unruhe und wollüstigen Sehnsucht eingenommen werden, ehe sie es wagen durfte, einen Versuch zu machen, der, wenn er zu früh gemacht worden wäre, gar leicht ihren ganzen Plan hätte vereiteln können.

Bum Unglud für unfern Selden ersparte ihr die magifche

Kraft feiner Einbildung die Hälfte der Muhe, welche fie aus einem Uebermaß von Freundschaft anwenden wollte, ihm die Berwandlung, die mit ihm vorgehen sollte, zu verbergen. Ein Lächeln seiner Göttin war genug ihn in Bergnügen zu zerschmelzen; ihre Blicke schienen ihm einen überirdischen Glanz über alle Gegenstände auszugießen, und ihr Athem der ganzen Natur den Geist der Liebe einzuhauchen. Was mußte also aus ihm werden, da sie zu Vollendung ihres Sieges alles anwendete, was auch den unempfindlichsten unter allen Menschen zu ihren Füßen hätte legen können.

Agathon wußte noch nicht, daß sie laute spielte und in der Musik eine eben so große Virtuosin als in der Tanztunst war. Die ländlichen Feste und Lustbarkeiten, in deren Ersindung er unerschöpflich war, gaben ihr Anlaß, ihn durch Entdeckung dieser neuen Reizungen in Erstaunen zu sehen. Es ist billig, sagte sie zu ihm, daß ich deine Bemühungen mir Vergnügen zu machen durch eine Ersindung von meiner Art erwiedere. Diesen Abend will ich dir den Wettstreit der Sirenen mit den Musen geben, ein Stück des berühmten Damons, das ich noch von Aspassens Zeiten übrig habe, und das von den Kennern für das Meisterstück der Tonkunst erklärt wurde. Die Anstalten sind schon dazu gemacht, und du allein sollst der Zuhörer und Nichter dieses Wettgesangs senn.

Niemals hatte dem Agathon eine Zeit länger gedäucht, als die wenigen Stunden, die er in Erwartung dieses versprochenen Bergnügens zuhrachte. Danae hatte ihn verlassen, um durch ein erfrischendes Bad ihrer Schönheit einen neuen Glanz zu geben, indessen daß er die verschwindenden Strablen der

untergehenden Sonne einen nach dem andern zu zählen schien. Endlich fam die angesetzte Stunde.

Der schönste Tag hatte der anmuthigsten Nacht Plat gemacht, und eine füße Dämmerung hatte schon die ganze schlummernde Natureingeschleiert: als plöhlich ein neuer zauberischer Tag, von einer unendlichen Menge fünstlich versteckter Lampen verursacht, den reizenden Schauplat erhellte, welchen die Fee des Orts zu diesem Lustspiel hatte zubereiten lassen.

Eine mit Lorberbäumen beschattete Anhöhe erhob sich aus einem großen spiegelhellen Teiche, der mit Marmor gepflastert, und ringsum mit Myrten und Rosenhecken eingefaßt war. Aleine Quellen schängelten den Lorberhain herab, und rieselten mit sanstem Gemurmel in den Teich hinab, an dessen User hier und da kleine Grotten, mit Korallenmuscheln und andern Seegewächsen ausgeschmückt, hervor ragten, und die Wohnung der Nymphen dieses Wassers zu seyn schienen. Ein kleiner Rachen in Gestalt einer Perlenmuschel, von einem marmornen Triton empor gehalten, stand der Anhöhe gegenüber am User, und war der Siß, auf welchem Agathon als Richter dem Wettzgesang zuhören sollte.

### Fünftes Capitel.

Magifche Graft ber Mufit.

Agathon hatte feinen Plat faum eingenommen, als man ein platscherndes Gewühl im Waffer, und aus der Ferne eine

fanft gerfloffene Sarmonie von allen Arten mufikalischer Inftrumente hörte, ohne zu feben woher fie fam. Unfer Liebhaber murde, ungeachtet er gu diefem Spiele vorbereitet mar, gu glauben versucht, daß fein inneres Dhr der harmonie der Spharen aufgethan worden fen, beren Birflichfeit ibn bie Pothagorifchen Weisen icon in feiner frubeften Jugend glauben gelehrt batten. Dabrend diefes liebliche Geton immer naber tam, fab er ju gleicher Beit die Mufen aus dem fleinen Lorbermaldden und die Girenen aus ihren Grotten bervor fommen. Danae hatte die jungften und iconften aus ihren Aufwärterinnen ausgelefen, diefe Meernymphen vorzustellen, welche, nur von einem wallenden Streif von himmelblauem Boffus umflattert, mit Cithern und Floten in der Sand fich über die Wellen erhoben, und mit jugendlichem Stols untadelige Schonbeiten vor den Augen ihrer eiferfüchtigen Gefpielen entbedten. Gleine Tritonen bliefen, um fie ber fdwimmend, aus frummen Sornern, und nedten fie durch muthwillige Spiele; indeffen Danae mitten unter den Mufen an den Mand ber fleinen Salbinfel berab ftieg, und, wie Benus unter den Grazien oder Diana unter ihren Mumphen hervor glangend, dem Muge feine Freiheit ließ auf einem andern Gegenftande ju verweilen. Ein langes ichneemeißes Gewand, unter dem halb enthüllten Bufen mit einem goldnen Gurtel umfaßt, floß in leicht wallenden Kalten zu ihren Füßen berab; ein Krang von Rosen wand fich um ibre Loden, wovon ein Theil in funft: lofer Anmuth um ihren Naden fowebte; ibr rechter Urm, auf boffen Weiße und Schonbeit homerd Jung batte eiferfüchtig werden fonnen, umfaßte eine Laute von Elfenbein. Die

übrigen Mufen, mit verschiednen Saiteninftrumenten verfeben, lagerten fich zu ihren Füßen; sie allein blieb in unnachahmlich reizender Stellung stehen und hörte der Aufforderung
zu, welche die übermuthigen Sirenen ihr entgegen sangen.

Man muß gestehen, das Gemalde, welches sich in diesem Augenblick unserm helden darstellte, war nicht sehr geschickt weder sein herz noch seine Sinnen in Ruhe zu lassen. Gleich= wohl war die Absicht der Danae nur, ihn durch die Augen zu den Vergnügungen des Gehörs vorzubereiten, und ihr Stolz verlangte keinen geringern Triumph, als ein so reizendes Gemalde durch die Zaubergewalt ihrer Stimme und ihrer Saiten in seiner Seele auszulöschen.

Sie schmeichelte fich nicht zu viel. Die Girenen borten auf zu fingen, und die Mufen antworteten ihrer Musforderung burch eine Symphonie, welche auszudrücken ichien, wie gewiß fie fich des Sieges hielten. Rach und nach verlor fich die Munterfeit, die in diefer Symphonie berrichte; ein feierlicher Ernft nahm ihren Plat ein; das Geton wurde immer ein= förmiger, bis es endlich in ein bunfles gedampftes Murmeln, und aulebt in eine gangliche Stille erftarb. Allgemeines Erwarten ichien dem Erfolg diefer vorbereitenden Stille entge: gen zu borchen: als es auf einmal durch eine liebliche harmo= nie unterbrochen wurde, welche die geflügelten und feelenvollen Finger der fconen Danae aus ihrer Laute locten. Gine Stimme, welche fabig ichien die Geelen ihren Leibern gu ent= führen und Todte wieder zu befeelen (wenn wir einen Ausdruck des Liebhabers der iconen Laura entlehnen durfen), befeelte diefe reizende Unrede. Der Inhalt bes Wettgefangs

war ein Streit über den Vorzug ber Liebe die fich auf die Empfindung, oder berjenigen die fich auf die blofe Begierbe grun= det. Nichts konnte rührender fenn als bas Gemalde, welches Dange von der erften Art der Liebe machte. In folden Tonen, dachte Agathon, gang gewiß in feinen andern, fagen Die Unfterblichen einander was fie empfinden; nur eine folche Sprache ift ber Götter würdig! Die gange Beit, da diefer Befang bauerte, bauchte ibn ein Augenblid, und er wurde gang unwillig, als Dange aufhörte, und eine ber Girenen, von ben Floten ihrer Schwestern begleitet, verwegen genug war, es mit feiner Göttin aufzunehmen. Doch er wurde bald ge= awungen andres Sinnes zu werden, als er fie hörte; alle feine Vorurtheile für die Muse konnten ihn nicht verbindern fich felbst zu gestehen, daß eine fast unwiderstehliche Berführung in ihren Tonen athmete. Ihre Stimme, die an Weichheit und Biegfamfeit nicht übertroffen werden fonnte, ichien alle Grade der Entzückungen auszudrücken, deren die finnliche Liebe fabig ift; und bas wolluftige Geton ber Floten erhöhte bie Lebhaftig= feit diefes Ausdrucks auf einen Grad, der faum einen Unterfchied zwischen ber Nachahmung und der Wahrheit übrig ließ. Wenn die Sirenen, bei welchen der fluge Ulvffes vorbeifahren mußte, fo gefungen haben (dachte Agathon), fo batte er wohl Urfache fich an Sanden und Rugen an den Maftbaum binden zu laffen.

Kaum hatten bie Verführerinnen ihren Gefang geendiget, fo erhob fich ein froblodendes Klatschen aus dem Wasser, und bie kleinen Tritonen fießen in ihre hörner, ben Sieg anzubeuten, den sie über die Musen erhalten zu haben glaubten.

Allein diese hatten den Muth nicht verloren: sie ermunterten sich balb wieder, indem sie eine Symphonie ansingen, welche eine spottende Nachahmung des Gesanges der Strenen zu seinen schien. Nach einer Weile wechselten sie die Tonart und das Zeitmaß, und gingen zu einem Abagio über, welches gar bald keine Spur von den Eindrücken übrig ließ, die der Strenen Gesang auf das Gemüthe der Hörenden gemacht haben konnte. Eine süße Schwermuth bemächtigte sich Agathons, er sank in ein angenehmes Staunen, unfreiwillige Seuszer entstohen seiner Brust, und wollüstige Thränen rollten über seine Wangen herab.

Mitten aus diefer rührenden harmonie erhob fich ber Befang der iconen Danae, welche burch die eiferfüchtigen Beftrebungen ihrer Nebenbuhlerin aufgefordert war, die gange Vollkommenheit ihrer Stimme und alle Zauberfrafte der Kunft anzuwenden, um den Sieg ganglich auf die Seite der Mufen ju entscheiden. Ihr Gefang ichilderte bie ruhrenden Schmer= gen einer mahren Liebe, die in ihren Schmerzen felbft ein melancholisches Vergnügen findet, ihre standhafte Treue, und die Belohnung, die fie julett von der gartlichften Gegenliebe erhalt. Die Art wie sie dieses ausführte, oder vielmehr die Eindrücke, die fie badurch auf ihren Liebhaber machte, übertrafen alles, was man fich bavon vorftellen fann. Alle feine Sinne waren Ohr, während fein ganges Berg in die Empfindungen acriloß, die in ihrem Gefange berrichten. Er war nicht fo weit entfernt, daß Dange nicht bemerft hatte, wie febr er außer fich felbst war, wie viel Gewalt er fich anthun mußte, um nicht aus feinem Gis in die Klut berab zu fturgen, zu ihr

hinüber zu schwimmen, und seine in Entzücken und Liebe zerschmolzene Seele zu ihren Füßen auszuhauchen. Sie wurde durch diesen Anblick selbst so gerührt, daß sie genöthiget war die Augen von ihm abzuwenden, um ihren Gesang vollenden zu können: allein sie beschloß bei sich selbst, die Belohnung nicht länger auszuschieben, welche sie einer so vollsommen Liebe schuldig zu seyn glaubte.

Endlich endigte fich ihr Lied; die begleitende Symphonie hörte auf; die beschämten Sirenen flohen in ihre Grotten; die Musen verschwanden; und der fraunende Agathon blieb in trauriger Entzückung allein.

### Cechstes Capitel.

Gine Abidweifung, welche jum Folgenden vorbereitet.

Wir können die Werlegenheit nicht verbergen, in welche wir uns durch die Umstände gesetht finden, worin wir unsern Helden zu Ende des vorigen Capitels verlassen haben. Sie drohen dem erhabnen Charafter, den er bisher mit rühm: licher Standhaftigseit behauptet, und wodurch er sich billig in eine nicht gemeine Hochachtung bei unsern Lesern geseth hat, einen Abfall, der allen, die von einem Helden eine vollsommene Tugend fordern, eben so anstößig senn muß, als ob sie, nach dem was bereits mit ihm vorgegangen, natürlicher Beise etwas Besteres hätten erwarten können.

Die groß ift in diesem Stude der Bortheil eines Romanendichters vor demjenigen, welcher fich anheischia gemacht hat, ohne Vorurtheil oder Parteilichkeit, mit Verläugnung des Rubms, den er vielleicht durch Verschönerung feiner Charafter und durch Erhebung des Natürlichen ins Wunderbare fich hatte erwerben konnen, der Natur und Wahrheit in gewiffenhafter Aufrichtigkeit durchaus getren zu bleiben! Wenn jener die gange grangenlofe Welt des Möglichen gu freiem Gebrauch vor fich ausgebreitet fieht; wenn feine Dichtungen durch ben mächtigen Reiz des Erhabnen und Erstaunlichen ichon ficher genug find, unfere Ginbildungsfraft auf feine Seite gu bringen; wenn icon ber fleinfte Schein von lebereinftimmung mit der Ratur hinlänglich ift, die zahlreichen Freunde des Wunderbaren von ihrer Möglichfeit zu überzeugen: ja, wenn fie ihm volle Freiheit geben die Natur felbst umzuschaffen, und, als ein anderer Prometheus, den geschmeibigen Thon, and welchem er feine Salbgötter und Salbgöttinnen bildet, zu gestalten wie es ihm beliebt, oder wie es die Absicht, die er auf und haben mag, erheischet: fo sieht sich bingegen ber arme Geschichtschreiber genothiget, auf einem engen Pfade Schritt vor Schritt in die Rufftapfen der vor ihm ber gebenben Wahrheit einzutreten, jeden Begenstand fo groß oder fo flein, so schon oder so häßlich, wie er ihn findet, abzumalen; die Wirkungen fo anzugeben, wie sie fraft der unveränder= lichen Gefete ber Natur aus ihren Urfachen berfließen; und wenn er feiner Pflicht ein völliges Benuge gethan bat, muß er fich gefallen laffen, daß man feinen Selben am Ende um wenig oder nichts schähbarer findet, als

der schlechteste unter feinen Lefern sich ungefähr felbst gu schäßen pflegt.

Bielleicht ift fein unfehlbares Mittel, mit bem wenigften Answande von Benie, Diffenschaft und Erfahrenbeit ein gepriesener Schriftsteller ju werden, als wenn man fich bamit abgibt, Menfchen (benn Menfchen follen es boch fevn) ohne Leidenschaften, ohne Schwachheit, ohne alle Mängel und Bebrechen, burch etliche Bande voll munderreicher Abenteuer, in der einformigften Bleichheit mit fich felbft, berum zu führen. Ch' ihr es euch verseht, ift ein Buch fertig, das durch ben Ion einer frengen Sittenlehre, burch blendende Gentengen, burch Personen und Sandlungen, die eben fo viele Mufter find, den Beifall aller der autherzigen Leute überrascht, welche jedes Buch, das die Tugend anpreist, vortrefflich finden. Und was fur einen Beifall fann fich erft ein foldes Werf verfprechen, wenn der Berfaffer die Aunft oder die natürliche Gabe befist, feine Schreibart auf den Ton der Begeifterung an ftimmen, und, verliebt in die iconen Beichopfe feiner er= histen Ginbildungsfraft, die Meinung von fich zu erweden, baß er's in die Tugend felber fen! Umfonft mag dann ein verdachtiger Kunftrichter fich beifer schreien, daß ein solches Werk eben fo wenig für die Talente feines Urbebers beweise, als es der Welt Nugen ichaffe; umfonft mag er vorftellen, wie leicht es fen, die Definitionen eines Auszugs der Sittenlehre in Personen, und die Marimen des Epiftets in Sandlungen ju verwandeln; umfonft mag er beweisen, daß die unfrucht: bare Bewunderung einer Vollfommenbeit, welche man gu er: reichen eben fo menig wahren Vorfat als Vermögen bat, bas äußerste sen, was diese waderen Leute von ihren Bemühungen zum Besten einer ungelehrigen Welt erwarten können: der weisere Tadler heißt ihnen ein Zoilus, und hat von Glüd zu sagen, wenn das Urtheil, das er von einem so moralischen Werke des Wißes fällt, nicht auf seinen eignen sittlichen Charafter zurüchrallt, und die gesundere Veschaffenheit seines Gehirns nicht zu einem Beweise seines schlimmen herzens gemacht wird.

Bei allem dem fonnen wir nicht verbergen, daß wir aus verschiedenen Grunden in Versuchung gerathen find, der historischen Bahrheit dieses einzige Mal Gewalt anzuthun, und unfern Agathon, wenn es auch durch irgend einen Deus ex Machina hatte geichehen muffen, unverfehrt aus der Befahr, worin er fich befindet, beraus zu wickeln. Allein da wir in Erwägung jogen, daß diese einzige poetische Freiheit und nothigen wurde, in der Folge feiner Begebenheiten fo viele andre Beränderungen vorzunehmen, daß die Geschichte Agathons die Ratur einer Befchichte verloren hatte; fo haben wir und aufgemuntert, über alle Bedenflichfeiten hinaus zu geben, die uns anfänglich stußen gemacht hatten, und und zu überreden, baf der Rugen, den verständige Lefer fogar von den Schwach= heiten unfere Selden in der Rolge ju gieben Gelegenheit befommen fonnten, ungleich größer fen, als der zweideutige Vortheil, den die Tugend dadurch erhalten hätte, wenn wir die schone Dange in die Nothwendigfeit gefest hatten, in der Stille von ihm zu denfen, was die berühmte Phrone bei einer gewiffen Belegenheit von dem weifen Zenofrates öffentlich gefagt haben foll.

Co wiffet benn, fcone Leferinnen (und butet euch ftola auf biefen Sieg eurer Baubermacht gu fen!), bag Mgathon nachdem er eine giemliche Beile, in einem Gemuthegustande, beffen Abschilderung über die Arafte unfers Dinfels geht, allein gurud geblieben mac - wir wiffen nicht ob aus eigner Bewegung oder durch den geheimen Untrieb irgend eines unfofratifden Genius, ben Weg gegen einen Pavillon genommen, welcher auf der Morgenfeite des Bartens, in einem fleinen Sain von Citronen :, Granaten : und Mortenbaumen, auf Sonifden Saulen von Jajvis rubte - daß er, weil er ibn erleuchtet gefunden, hineingegangen, und, nachdem er einen Saal und zwei oder brei fleinere Simmer durchgeeilet, in einem Cabinette, welches fur die Rube der Liebesgottin beimmt ichien, die icone Dange auf einem Rubebette ichlafend angetroffen - daß er, nachdem er fie eine lange Beit in un= beweglider Entzudung und mit einer Bartlichfeit, deren inner= lides Gefuhl alle forperliche Luft an Gufigfeit übertrifft, betrachtet batte, endlich, von der Gewalt der Empfindung hingeriffen, fich nicht langer zu enthalten vermocht, zu ihren Rugen fniend, eine von ihren nachlaffig ausgestrechten iconen Sanden mit einer Inbrunft, wovon wenige Liebhaber fich eine Porftellung zu machen fabig find, zu fuffen, ohne daß fie davon erwacht ware - daß er bierauf noch weniger als zuvor fic entschließen konnen, so unbemerft als er gefommen fich wieder hinweg zu ichleichen, und - furg - daß die fleine Pipche (die Tangerin, welche feit der Pantomime, man weiß nicht warum, gar nicht feine Freundin war) mit ihren Augen gefeben haben wollte, bag er, eine giemliche Deile nach

Anbruch bes Tages, allein und mit einer Miene, aus welcher fich fehr vieles habe schließen laffen, aus dem Pavillon hinter die Mortenbeden fich weggestohlen habe.

### Siebentes Capitel.

Nachrichten zu Berbütung eines beforglichen Migrerftandes. Befchluß bes fechsten Capitels, nebft einer herzenserleichterung bes Autore.

Die Tugend (pflegt man dem Ariftoteles oder horaz nachzusagen) ist die Mittelstraße zwischen zwei Abwegen, welche beide gleich sorgfältig zu vermeiden sind.

Es ift ohne Zweifel wohl gethan, wenn ein Schriftfteller, der sich einen wichtigern Zweck als die bloße Ergößung seiner Lefer vorgeseth hat, bei gewissen Anlässen, anstatt des zaumlosen Muthwillens vieler von den neuern Franzosen, lieber die bescheidne Zurückhaltung des jungfräulichen Virgils nachahmet, welcher — bei einer Gelegenheit, wo die Angolas und Versorands alle ihre Malertunst verschwendet und nichts besorget hätten, als daß sie nicht lebhaft und deutlich genug seyn möckten — sich begnügt und zu sagen: "daß Dido und sein Held in Einer Höhle sich zusammen fanden."

Allein wenn diefe Burüchaltung fo weit ginge, daß die Dunfelheit, welche man über einen schlüpfrigen Gegenstand ausbreitete, zu Migverstand und Jrrthum Anlag geben konnte: fo würde sie, daucht und, in eine falsche Scham ausarten;

und in folden Fällen scheint und rathsamer zu fenn, den Borhang ein wenig wegzuziehen, als aus übertriebener Bedenklichkeit Gesahr zu laufen, vielleicht die Unschuld felbst ungegründeten Vermuthungen auszusefen.

Wie miffällig alfo auch unfern Leferinnen der Unblid eines ichonen Junglings zu den Rugen einer felbit im Schlummer lauter Liebe und Wolluft athmenden Danae billig fenn mag: fo fonnen wir boch nicht vermeiben, und noch etliche Augenblide bei biefem anftößigen Begenftande aufzuhalten. Man ift fo geneigt, in bergleichen Fällen der Einbildungsfraft ben Bügel ichiegen zu laffen, daß wir und lächerlich machen wurden, wenn wir behaupten wollten, unfer Seld habe fich, während der gangen Beit, die er (nach dem Vorgeben der fleinen Tangerin) in dem Pavillon zugebracht haben foll, immer in der ehrfurchtsvollen Stellung erhalten, worin man ihn zu Ende bes vorigen Capitels gefehen hat. Ja, wir muffen beforgen, daß Leute, welche - freilich feine Agathonen find, vielleicht jo weit geben möchten, ju argwöhnen, daß er fich den tiefen Schlaf, worin Dange gu liegen ichien, auf eine Art ju Rube gemacht haben fonnte, die fich ordentlicher Beife nur für einen Faun fchickt, und welche unfer Freund Johann Jafob Rouffeau felbst nicht ichlechterdings gebilliget batte, fo icharffinnig er auch in einer Rote feines Schreibens an D'Alembert basjenige gu rechtfertigen weiß, mas er eine stillschweigende Einwilligung abnothigen nennet.

Um nun unfern Agathon gegen alle folde unverschuldete Muthmaßungen ficher zu ftellen, muffen wir zur Steuer ber Bahrheit melben, daß felbst die reizende Lage ber iconen

Schläferin, und die gunftige Leichtigfeit ihres Unjugs, welche ibn einzuladen ichien feinen Augen alles zu erlauben, feine Bescheibenheit schwerlich überrascht haben murden, wenn es ihm möglich gewesen ware, ber Bewalt der Empfindung, welche fich aller Kräfte feines Wefens bemächtiget batte, Widerstand ju thun. Er überließ alfo endlich feine Seele der vollfommen= ften Bonne ihres ebelften Sinnes, bem Unschauen einer Sonheit, welche felbst feine idealische Einbildungefraft weit hinter fich gurudließ; und (was nur diejenigen begreifen werden, welche die mahre Liebe fennen) diefes Unschauen erfüllte fein Berg mit einer fo reinen, vollkommenen, unbeschreib= lichen Befriedigung, daß er alle Bunfche, alle Uhnungen einer noch größern Blückseligfeit darüber vergeffen zu haben ichien. Vermuthlich (denn gewiß können mir hierüber nichts entscheiden) wurde die Schonheit des Gegenstandes allein, fo vollfom: men sie war, diese sonderbare Wirfung nicht gethan haben. Allein diefer Begenstand mar feine Beliebte! Diefer Umftand verstärfte die Bewunderung, womit auch die Raltsinnigften bie Schönheit angeben muffen, mit einer Empfindung, welche noch fein Dichter zu beschreiben fähig gewesen ift, fo febr fich auch vermuthen läßt, daß fie den mehreften aus Erfahrung bekannt gewesen fenn fonne. Diese namenlose Empfindung ift es allein, mas ben mahren Liebhaber von bem Gatpr un= terscheidet, und was eine Urt von sittlicher Grazie fogar über basjenige ausbreitet, mas bei diefem nur bas Werf des Inftincte oder eines animalischen hungere ift. Welcher Satnr würde in folden Augenbliden fähig gewesen fenn, wie Agathon ju handeln? - Bebutfam und mit der leichten Sand eines Spiphen jog er bas feidene Gemand, welches Amor verrätherisch ausgedeckt batte, wieder über die schone Schlafende her, warf nich wieder zu den Rußen ihres Nuhebettes, und bez gnügte sich ihre nachlaffig ausgestreckte Hand, aber mit einer Särtlichkeit, mit einer Entzuchung und Sehnsucht an seinen Mund zu drücken, daß eine Bildsäule davon hatte erweckt werden mögen.

Sie mußte alfo endlich erwachen. Und wie batte fie auch beffen fich langer erwebren fonnen, ba ihr bisberiger Solummer wirklich nur erdichtet gewesen mar? Gie batte aus einer Meugier, die in ihrer Berfaffung naturlich icheinen fann, feben wollen, wie ein Agarbon in einer fo fonderharen Gelegenbeit fich betragen murde? Aber diefer lette Beweis einer vollfommnen Liebe, welche (ungeachtet ihrer Erfahren: beit) alle Unnehmlichfeiten der Neubeit fur fie batte, rubrte fie fo febr, dag fie, von einer ungewohnten und unwiderfteb= lichen Empfindung überwunden, in einem Augenblide, wo fie jum erstenmal zu lieben und geliebt zu werden glaubte, nicht mehr Meifterin von ihren Bewegungen mar. Gie ichlug ihre iconen Augen auf, Augen, die in den wolluftigen Ebranen ber Liebe ichwammen und dem entzückten Ugathon fein ganges Blud auf eine unendlich vollfommnere Urt entdedten, als es bas beredtefte Gestandnif batte thun fonnen. D Rallias! (rief fie endlich mit einem Tone ber Stimme, ber alle Gaiten feines Bergens widerhallen machte, indem fie, ihre iconen Urme um ibn mindend, den gludlichften aller Liebhaber an ihren Bufen brudte) mas für ein neues Wefen gibit ou mir! Beniege, o! geniege, du Liebenswurdigfter unter ten

Sterblichen, der ganzen unbegränzten Zärtlichfeit, die du mir einflößeft. — Und hier, ohne den Lefer unnöthiger Weise damit aufzuhalten was sie ferner sagte und was er antwortete, über-lassen wir den Pinsel einem Correggio, und entfernen uns.

Doch wir fangen an (wiewohl zu fpät) gewahr zu werben, daß wir unfern Freund Agathon auf Untosten seiner schönen Freundin entschuldiget haben. Es ist leicht voraus zu sehen, wie wenig Gnade sie vor dem ehrwürdigen und glüctlichen Theil unser Leserinnen sinden werde, welche sich bewußt sind, oder wenigstens sich schmeicheln, daß sie sich in ähnlichen Umständen ganz anders als Danae betragen haben würden. Auch sind wir weit davon entsernt, diese allzu zärtliche Nomphe rechtsertigen zu wollen, so scheinbar auch die Liebe ihre Bergehungen zu bemänteln weiß. Indessen bitten wir gleichwohl die vorbelobten Lukrezien um Erlaubniß, dieses Capitel mit einer kleinen Rußanwendung, auf die sie sich vielleicht nicht gefaßt gemacht haben, schließen zu dürfen.

Diese Damen (mit aller Chrfurcht die wir ihnen schuldig sind, sep es gesagt) würden sich sehr betrügen, wenn sie glaubten, daß wir die Schwachheiten eines so liebenswürdigen Geschöpfes als die schöne Danae ist, nur darum verrathen hätten, damit sie Gelegenheit bekamen ihre Eigenliebe daran zu fißeln. Wir sind in der That nicht so sehr Reulinge in der Welt, uns überreden zu lassen, daß eine sede, welche sich über das Betragen unserer Danae ärgern wird, an ihrer Stelle weiser gewesen ware. Wir wiffen sehr wohl, daß nicht alles, was das Gepräge der Tugend führt, wirklich ächte und vollhaltige Tugend ist; und daß sechzig Jahre, oder eine gewise Figur,

tein oder sehr wenig Mecht geben, sich viel auf eine Tugend zu gut zu thun, welche vielleicht niemand jemals versucht gewesen ist auf die Probe zu stellen. Kurz, wir zweiseln mit gutem Grunde, ob diejenigen, die von einer Danae am unbarmberzigsten urtheilen, an ihrem Plate einem viel weniger gefahrlichen Versucher als Ugathon die Augen ausfrahen wurden. Und wenn sie es auch thaten, so wurden wir vielleicht anstehen ihrer Tugend beizumessen, was ebensowohl die mechanische Wirfung unreizdarer Sinnen oder eines unzärtlichen Herzens gewesen seyn könnte.

Unfer Augenmert ift bloß auf euch gerichtet, ihr liebreigen= den Geschöpfe, denen die Natur die iconfte ihrer Gaben, die Gabe zu gefallen, geschenet bat - ihr, welche fie bestimmt bat und gludlich zu machen, aber, welche eine einzige fleine Unvorfictigfeit bei Erfüllung diefer iconen Bestimmung fo leicht in Befahr jeben fann, durch die ichapbarfte eurer Eigenicaften, durch das was die Unlage ju jeder Tugend ift, durch die Bartlichfeit eures Bergens felbft, unglücklich ju werden! Euch allein wünschten wir überreden zu fonnen, wie gefahrlich jene Einbildung ift, womit euch das Bewußtsenn eurer Unschuld ichmeichelt, als ob es allezeit in eurer Macht ftehen werde, der Liebe und ihren Forderungen Grangen ju fegen. Möchten die Unsterblichen (wenn anders, wie wir hoffen, die Unschuld und die Gute des Bergens himmlifde Beiduger bat), modten fie über die eurige machen! Möchten fie euch zu rechter Beit warnen, euch einer Bartlichfeit nicht zu vertrauen, welche, bejaubert von dem großmuthigen Bergnugen den Gegenstand ihrer Buneigung gludlich ju machen, fo leicht fich felbft

vergessen kann! Möchten sie endlich in jenen Augenblicken, wo das Anschauen der Entzückungen, in die ihr zu sessen fähig send, eure Klugheit überraschen könnte, euch ins Ohr flüstern: daß selbst ein Agathon weder Verdienst noch Liebe genug hat, um würdig zu senn, daß die Vefriedigung seiner Bunsche euch die Ruhe eures Herzens koste!

#### Achtes Capitel.

Welch ein Buftand, wenn er bauern fonnte!

Die schöne Danae war nicht von benen, welche das, was sie thun, nur zur Sälfte thun. Nachdem sie einmal beschloffen hatte, ihren Freund glücklich zu machen, so vollführte sie es auf eine Urt, die alles, was er bisber Vergnügen und Wonne genannt hatte, in Schatten und Traume verwandelte.

Man erinnert sich vermuthlich noch, daß eine Urt von Borwiß, oder vielmehr ein launischer Einfall die Macht ihrer Reizungen an unserm Helden zu probiren, anfangs die einzige Triebfeder der Anschläge war, welche sie auf sein Herz gemacht hatte. Die persönliche Bekanntschaft belebte dieses Borhaben burch den Geschmack, den sie an ihm fand; und der tägliche Umgang, die Borzüge Ugathons, und (was in den meisten Fallen die Niederlage der weiblichen Tugend wo nicht allein verursacht, doch sehr befördert) die anstedende Krast der verzliebten Begeisterung, welcher der göttliche Plato mit Necht die wunderthätigsten Kräste zuschreibt; alles dieses zusammen

genommen, verwandelte zulest diesen Geschmas in Liebe, aber in die wahreste, zärtlichste und heftigste, welche jemals gewesen ist. Unserm Helden allein war die Ehre ausbehalten (wenn es eine war) ihr eine Leidenschaft einzustößen, worin sie, ungeachtet alles dessen was uns von ihrer Geschichte schon entdeckt worden ist, noch so sehr ein Neuling war als eine Bestalin. Rurz, er, und er allein, war dazu gemacht, den Widerwillen zu überwinden, den ihr die gemeinen Liebhaber, die schonen Hvacinthe, diese tändelnden Geden, an benen (nach ihrem eigenen Ausbrucke) die Halfte ihrer Neizungen verloren ging, gegen alles was die Miene der Liebe trug, einzustößen ansgesangen hatten.

Die meisten von denjenigen Naturfündigern, welche mit bem herrn von Buffon bafür balten, daß das Physifalische der Liebe das Beste davon sen, werden ohne Bedenken eingestehen, daß der Besiß, oder (um unsern Ausdruck genauer nach ihren Ideen zu bestimmen) der Genuß einer Danae, an sich selbst betrachtet, die vollkommenste Art von Bergnügungen in sich schließe, deren unsre Sinnensäbig sind. Eine Wahrheit, welche, ungeachtet einer Art von stillschweigender Uebereinkunft, "daß man sie nicht laut gestehen wolle," von allen Bölfern und zu allen Zeiten so allgemein anerkannt worden ist, daß Karneades, Sertus, Cornelius Agrippa und Bayle selbst, sich nicht getrauet haben sie in Zweisel zu ziehen.

Ob wir nun gleich nicht Muth genug befigen, gegen einen fo ehrwürdigen Beweis, als das einhellige Gefühl des gangen menschlichen Geschlechts abgibt, benjenigen Vergnugungen der Liebe, welche der Seele eigen find, den Borgug vor jenen

öffentlich zuzusprechen: so werden doch nicht wenige mit uns einstimmig fenn, daß ein Liebhaber, der felbft eine Geele hat, im Befig der iconiten Statue von Fleisch und Blut, die man nur immer finden fann, fogar jene von den neuern Epifuräern fo boch gepriesene Lust nur in einem sehr unvollkomm= nen Grad erfahren würde; und daß fie allein von der Empfinbung des herzens jenen wunderbaren Reiz empfange, welcher immer für unaussprechlich gehalten worden ift - bis Rouffeau, der Stoifer, fich berab gelaffen bat, fie in dem fünfundvierzigften der Briefe der neuen Selvise zu schildern. Ohne Zweifel find es Liebhaber wie Saint Preur und Agathon, welchen es aufommt über die berührte Streitfrage einen entscheidenden Ausspruch zu thun; fie, welche durch die Feinheit und Lebhaftigfeit ihres Gefühls eben fo geschickt gemacht werden, von ben forverlichen, als durch die Bartlichfeit ihres Bergens und durch ihren innern Sinn für das sittliche Schone, von den moralischen Vergnügungen der Liebe zu urtheilen. Und wie wahr, wie natürlich werden nicht diese, wofern es anders noch ihresgleichen in diefem verderbten Zeitalter gibt, jene Ausrufung finden, die den Berehrern der animalifchen Liebe unverständlicher war, als eine hetruscische Aufschrift den Gelehr= ten: - "D, entziehe mir immer biefe beraufdenden Ent= gudungen, für die ich taufend Leben gabe! - Gib mir nur das alles wieder, was nicht fie, aber taufendmal fußer ift als fie!"

Die schöne Danae war so sinnreich, so unerschöpflich in der Aunstihre Gunftbezeugungen zu vervielfaltigen, den innerlichen Werth derselben durch die Annehmlichkeiten der Verzierung

ju erhöben, ihnen immer die frische Blutbe ber Reubeit ju erhalten, und alles Eintonige, alles mas die Bezauberung batte auflosen und bem Ueberdruß ben Bugang öffnen fonnen, flüglich zu entfernen: baf fie, oder eine andre ihresgleichen. den herrn von Buffon felbit dahin gebracht haben fonnte, feine Bedanfen von der Liebe ju andern. Dieje glüchfeligen Liebenben brauchten, um, ihrer Empfindung nach, ben Göttern an Wonne gleich ju fenn, nichts als ihre Liebe. Gie verfcmabten ist alle jene Luftbarfeiten, an denen fie vorber fo viel Gefcmad gefunden hatten. Ihre Liebe machte alle ibre Beicaftigungen und alle ibre Ergöhungen aus: fie empfanden nichts anders, fie dachten an nichts anders, fie unterhielten fich mit nichts anderm. Und boch ichienen fie fich immer gum erften Mal zu feben, zum erften Mal zu umarmen, zum erften Mal einander zu fagen, daß fie fich liebten; und wenn fie von einer Morgenröthe gur andern nichts anders gethan batten. fo beflagten fie fich noch über die Kargbeit der Beit, welche gu einem Leben, bas fie jum Beften ibrer Liebe unfterblich ge= wünscht hatten, ihnen Angenblide für Tage anrechne. Welch ein Buftand, wenn er dauern fonnte! - ruft bier der griedische Autor aus.

### Reuntes Capitel.

Eine bemerkensmurtige Wirtung der Liebe, oder, von ter Geelenbermifchung.

Ein alter Schriftsteller, den gewiß niemand beichuldigen wird, daß er die Liebe zu metaphpfifc behandelt habe, und den

wir nur zu nennen brauchen, um allen Berdacht beffen, was materielle Seelen für Platonifche Grillen erklaren, von ihm ju entfernen, mit Ginem Worte, Petronius, bedient fich irgend= wo eines Ausdrucks, welcher gang deutlich zu erkennen gibt, daß er eine verliebte Vermischung der Seelen nicht nur für möglich, fondern für einen folden Umstand gehalten habe, ber die Geheimniffe der Liebesgöttin natürlicher Beife zu begleiten pflege. Db er felbit die gange Starte diefes Ausbrucks ein= gesehen, oder ihm so viel Bedeutung beigelegt habe als wir, läßt fich aus guten Grunden fehr bezweifeln. Benug, daß wir diefe Stelle einer Spoothefe gunftig finden, ohne welche fich, unfrer Meinung nach, verschiedene Phanomene der Liebe nicht wohl erklaren laffen, und vermöge welcher wir annehmen: "daß bei wahren Liebenden, in gewiffen Umftanben, nicht (wie einer unfrer tugendhafteften Dichter meint) ein Taufch, fondern eine wirkliche Vermischung der Geelen vorgehe."

Wie dieses möglich sey zu untersuchen, überlassen wir den weisen und tiefsinnigen Leuten, die, in stolzer Muße und selizger Abgeschiedenheit von dem Getümmel dieser sublunariichen Welt, mit der nühlichen Speculation sich beschäftigen, uns zu belehren, wie alles was wirklich ist, ohne Nachtheil ihrer Meinungen und Lehrgebäude, möglich seyn könne. Für uns ist genug, daß eine durch unzählige Beispiele bestätigte Erfahrung außer allen Zweisel sest daß diesenige Gattung von Liebe, welche Shaftesbury mit bestem Nechte zu einer Art des Enthussiamus macht, und gegen welche Lukrez aus eben diesem Grunde sich mit so vielem Siser erklart, solche Wirkungen

hervorbringe, welche nicht beffer als durch jenen Petronischen Ausdruck abgemalt werden konnen.

Mgathon und Danae, die uns zu diefer Unmerfung Unlag gegeben baben, hatten faum vierzehn Tage (welche freilich nach bem Kalender der Liebe nur vierzehn Augenblice waren) in jenem gludfeligen Wahnfinne, worin wir fie im vorigen Kapitel verlaffen baben, jugebracht: als bie befagte Seelenmiidung fich in einem folden Grade bei ibnen außerte, daß fie nur von einer einzigen gemeinicaftlichen Geele belebt und begeiftert ju werden ichienen. Wirklich war die Beranberung und ber Absat ihrer gegenwartigen Urt zu fenn mit ihrer vorigen fo groß bag weder Alcibiades feine Dange, noch die Priefterin gu Delphi ihren untörperlicen Agathon wieder erfannt baben wurden. Dag biefer aus einem fpeculativen Platonifer ein praftifder Ariftipp geworden; dag er eine Philosophie, welche Die reinfte Bludfeligfeit in Beidauung unfichtbarer Schonbeiten fest, gegen eine andre, welche fie in angenehmen Empfin= bungen, und die angenehmen Empfindungen in ihren nachsten Quellen, in ber Natur, in unfern Sinnen und in unferm Bergen fucht, vertauschte; daß er von den Gottern und Salb: gottern, mit denen er vorber umgegangen war, nur die Gragien und Liebesgötter beibehielt; daß diefer Agathon, der ebemals von feinen Minuten, von feinen Augenbliden der Weis: heit Rechenschaft geben konnte, jest fabig mar (mir ichamen uns es ju fagen), gange Stunden, gange Tage in gartlicher Trunfenheit meggutandeln - alles diefes, fo ftart der Abfall auch ift, wird bennoch den meiften begreiflich icheinen. Aber daß Danae, welche die Schonften und Edelften von Uffen,

welche Kürften und Satraven zu ihren Rugen geseben hatte, welche gewohnt war, in den schimmernoften Versammlungen am meiften zu glangen, einen Sof von allem, was burch Borguge der Geburt, bes Beiftes, des Reichthums und der Talente nach ihrem Beifall zu ftreben würdig war, um fich ber zu feben; daß diese Danae jest verächtliche Blice in die große Welt gurud warf, und nichts Ungenehmeres fand als die landliche Einfalt, nichts Schöneres als in Sainen herum zu irren, Blumenfrange für ihren Schafer zu winden, an einer murmelnden Quelle in feinem Urm einzuschlummern, von der Welt vergeffen zu fenn und die Welt zu vergeffen - daß fie, für welche die empfindfame Liebe fonft ein unerschöpflicher Begenstand von wißigen Spöttereien gewesen mar, ist von den gärtlichen Rlagen ber Nachtigall in ftill-heitern Rächten bis gu Thränen gerührt werden, - oder, wenn fie ihren Geliebten unter einer schattigen Laube schlafend fand, gange Stunden, unbeweglich, in gartliches Stannen und in den Genuß ihrer Empfindungen verfenft, neben ibm figen fonnte, ohne daran zu denken ihn durch einen eigennüßigen Ruß aufzuwecken daß diefe Schülerin eines Sippias, welche gewohnt gewesen war nichts lächerlicher zu finden, als die Soffnung der Unfterblichfeit und diese fußen Traume von beffern Welten, in welche fich empfindsame Seelen so gerne zu wiegen pflegen, - daß fie jest, beim dämmernden Schein des Monds, an Agathons Seite luftwandelnd, schon entforpert ju fenn, ichon in den feligen Thälern Elpsiums zu schweben glaubte, - mitten aus den berauschenden Freuden der Liebe sich zu Gedanken von Grabern und Urnen verlieren, dann, ihren Beliebten gartlicher

an ihre Bruft brüdend, den gestirnten himmel anschauen, und ganze Stunden von der Wonne der Unsterblichen, von unverganglichen Schönheiten und himmlischen Welten vhantasiren konnte: — Dieß waren in der That Wunderwerfe der Liebe, und Wunderwerfe, welche nur die Liebe eines Agathons, nur jene Vermischung der Seelen, durch welche ihrer beider Denfungsart, Ideen, Geschmack und Neigungen in einander zerfossen, zuwege bringen konnte.

Welches von beiden bei dieser Vermischung gewonnen ober verloren babe, wollen wir den Lesern zu entscheiden überlassen, von denen der zärtlichere Theil ohne Zweisel der schönen Danae den Vortheil zuerkennen wird. Auch dieses, däucht uns, wird niemand so roh oder so stoisch senn zu leugnen, daß sie glücklich waren — telices errore suo! — glücklich in dieser süßen Vethörung, welcher, um dassenige zu senn, was die Weisen schon so lange gesucht und nie gesunden baben, nichts abgebt, als daß sie (wie der Griechische Autor bier abermal mit Vedauern austruft) nicht immer währen kann.

# Sedystes Dudy.

Fortsetzung der Liebesgeschichte Agathons und ber schönen Danae.

# Erftes Capitel.

Danae erhalt einen Befuch von Sippias.

Infällige Urfachen hatten es fo gefügt, daß hippias fich auf einige Wochen von Smyrna hatte entfernen muffen, und daß die Zeit feiner Abwesenheit gerade in diejenige fiel, worin die Liebe unfers helden und der schönen Danae den außersten Punkt ihrer hohe erreichte.

Dieser Umstand hatte sie gänzlich Meister von einer Zeit gelassen, welche sie zum Vortheil der Liebe und des Vergnügens so wohl anzuwenden wußten. Keinem von Danae's ehemaligen Verehrern wurde gestattet ihre Einsamseit zu stören; und die Freundinnen, mit denen sie in Gesellschaft gestanden, hatten so viel mit ihren eignen Angelegenheiten zu thun, daß sie sich wenig um die übrigen bekümmerten. Zudem war ihr Ausenthalt auf dem Lande nichts Ungewöhnliches, und der allgemeine Genius der Stadt Emprna war der Freiheit in der Wahl der

Bergnügungen allzu günstig, als daß eine Danae (von der man ohnehin nicht die strengste Tugend forderte) über die ihrigen, wenn sie auch bekannt gewesen waren, sehr harte Urtheile zu besorgen gehabt hätte.

Allein Sippias war faum von feiner Reife gurud gefommen, fo lief er eine feiner erften Gorgen fenn, fich in eigner Person nach dem Fortgange des Entwurfs zu erkundigen, den er mit ihr zu Befehrung des allzu Platonischen Kallias gemeinschaftlich angelegt hatte. Die besondere Vertraulichkeit, worin er feit mehr als zehn Jahren mit ihr frand, gab ihm das vorzügliche Recht, fie auch dann zu überraschen, wenn fie fonit für niemand fichtbar war. Er eilte also sobald er nur konnte nach ihrem Landgute; und hier brauchte er nur einen Blick auf unfre Liebenden zu werfen, um zu feben, wie weit der befagte Plan in feiner Abmefenheit vorgerudt mar. Ein gewiffer 3wang, eine gewiffe Buruchaltung, eine Urt von icham= hafter Schüchternheit, welche ibm, befonders an der Pflegetochter Ufvaffens, beinahe lacherlich vorfam, war bas erfte was ihm an beiden in die Augen fiel. Wahre Liebe (wie man längst beobachtet hat) ift eben so forgfältig ihre Glückeligkeit ju verbergen, als jene froftige, welche Rofetterie oder lange Weile gur Mutter hat, begierig ift ihre Giege auszurufen. Allein dieg war weder die einzige noch die vornehmfte Urfache einer Burüchaltung, welche unfre Liebenden, aller angewandten Mühe ungeachtet, einem fo icharffichtigen Beobachter nicht entziehen konnten. Das Bewußtfenn ber Verwandlung, welche fie erlitten hatten; die Furcht vor dem fomischen Unfeben, jo ihnen biefe in den Augen bes Sophisten geben mochte; Die

Furcht vor einem Spotte, dessen muthwillige Ergießungen sie bei jedem Blicke, bei jedem Lächeln erwarteten: dieß war es was sie in Verlegenheit seste, und was den artigsten Gesichtern in ganz Jonien etwas Verdrießliches gab, welches von einem jeden andern als ihm für ein Zeichen, daß seine Gegenwart unangenehm sey, hätte aufgenommen werden mussen.

Hippias nahm es für das auf, was es in der That war; und da niemand besser zu leben wußte, so schien er so wenig zu bemerken was in ihnen vorging, machte den Unachtsamen und Sorglosen so natürlich, hatte so viel von seiner Reise und tausend gleichgültigen Dingen zu schwaßen, wußte dem Gespräch unvermerkt einen so freien Schwung von Munterkeit zu geben, daß sie alle erforderliche Zeit gewannen, sich wieder zu erholen und in eine ungezwungene Verkasfung zu sesen.

Wenn Agathon hierdurch so sehr beruhiget wurde, daß er wirklich hoffte, sich in seinen ersten Besorgnissen geirret zu haben: so war hingegen die schlauere Danae weit davon entfernt, sich durch die Kunstgriffe des Sophisten verblenden zu lassen. Sie kannte ihn zu gut, um nicht in seiner Seele zu lesen. Sie sahe wohl, daß es zu einer Erörterung mit ihm kommen müsse; und war nur darüber unruhig, wie sie sich entschuldigen wollte, über der Bemühung den Charakter Agathons umzubilden, ihren eignen, oder doch einen guten Theil davon, verloren zu haben.

Mit diesen Gedanken hatte sie sich in den Stunden der gewöhnlichen Mittageruhe beschäftiget, und war noch nicht recht mit sich selbst einig, wie weit sie sich dem Sophisten vertrauen wolle: als er in ihr Zimmer trat, und ihr mit der

vertraulichen Freimüthigkeit eines alten Freundes entdeckte, daß es bloß die Neugier über den Fortgang ihres geheimen Unschlags sev, was ihn so bald nach seiner Wiederkunst zu ihr gezogen habe. Die Glückseligkeit des Kallias (seste er hinzu) schimmert zu lebhaft aus seinen Augen und aus seinem ganzen Betragen hervor, schöne Danae, als daß ich durch überstüffige Fragsücke die reizende Farbe dieser liebenswürdigen Wangen zu erhöhen suchen sollte. Und findest du ihn also der Mühe würdig, die du auf seine Bekehrung ohne Zweisel verwenden mußtest?

Der Mühe? fagte Danae lächelnd: ich fchwore bir, daß mir in meinem Leben feine Mühe fo leicht geworden ift, als mich von dem liebenswürdigften Sterblichen, den ich jemals gefannt habe, lieben zu laffen. Denn dieß war doch alle Mube.

Nicht ganz und gar (unterbrach sie hippias), wenn du so aufrichtig seyn willst als es unsrer Freundschaft gemäß ist. Ich bin gewiß, daß er an keine Verstellung dachte, da er noch in meinem Hause war; und die Veränderung, die ich an ihm wahrnehme, ist so groß, verbreitet sich so sehr über seine ganze Person, hat ihn so unkenntlich gemacht, daß Danae selbst, auf deren Lippen die Ueberredung wohnt, mich nicht überreden soll, daß eine solche Seelenverwandlung im Schlase vorgehen könne. Keine Zurückhaltungen, schöne Danae! Die Wirkungen zeugen von ihren Ursachen, und ein großes Werkstungen zeugen von ihren Ursachen, und ein großes Werk seit große Anstalten voraus. Wenn ein Kallias dahin gebracht wird, daß er wie ein Liebling der Venus heraus gepuht ist; daß er mit einer Subaritischen Zunge von der Niedlichkeit der Speisen und dem Geschmacke der Weine urtheilt; daß er die

wollüstigsten Modulationen eines in Liebe schmelzenden Liedes mit entzücktem Händeklatschen wiederholen heißt, und sich die Trinkschale von einer Nymphe mit unverhülltem Busen eben so gleichgültig reichen läßt, als er sich in die weichen Polster eines Persischen Ruhebettes hinein senkt: — wahrhaftig, schöne Danae, dieß nenn' ich eine Verwandlung, deren Vewerkstelligung, zumal in so kurzer Zeit, ich keiner von allen unsterbelichen Göttinnen zugetraut hätte.

Ich weiß nicht was du damit fagen willst, erwiederte Dange mit einer angenommenen Berftrenung: mich baucht nichts natürlicher als das alles worüber du dich fo verwundert stellst. Und gesett du hattest dich in deinem Urtheil von Ral= lias betrogen, ift es feine Schuld? Die Bahrheit zu fagen, nichts kann unähnlicher fenn als der Kallias, den du mir abschilderteft, und der, den ich gefunden habe. Du machteft mich einen pedantischen Thoren, den Gegenstand einer Komödie, erwarten; und ich - du magft über mich lachen fo lange du willst aber ich wiederhol' es, Alcibiades im Frühling fetner Jahre und Reizungen war nicht liebenswürdiger als der Mann, den du mir für ein lächerliches Mittelding von einem Phantaften und von einer Bildfaule gabft. Wenn eine Berschiedenheit zwischen Agathon und - denen ift, für welche ich ehmals, aus Dankbarkeit, Gefdmad oder Laune, Gefälligfeiten gehabt habe, so ist sie ganglich zu feinem Vortheile; fo ift es, daß er edler, aufrichtiger, gartlicher ift; daß er mich liebt, da jene nur fich felbst in mir liebten; daß ihn mein Bergnügen glücklicher macht als fein eignes; daß er bas groß: müthigste und erfenntlichste Berg mit den glanzendsten

Borgügen bes Geiftes und mit allem, was ben Umgang reizend macht, vereinigt befibt.

Welch ein Strom von Beredfamfeit! rief Hippias mit dem Lacheln eines Fauns: du sprichft nicht anders, als ob du seine Avologie gegen mich machen müßtest! Und wann bab' ich denn was andres gesagt? Beschrieb ich ihn nicht als liebenswürdig? Sagt' ich dir nicht, daß er dir alle deine gaufelnden Sommervögel unertraglich machen würde? — Aber wir wollen uns nicht zanken, schone Danae. Ich sebe, daß Amor hier mehr Arbeit gemacht hat als ihm aufgetragen war. Er sollte dir nur belfen, den Agathon zu unterwerfen; aber der übermütbige kleine Bube hat es für eine größere Ehre gehalten, dich selbst zu besiegen; diese Danae, welche bisher mit seinen Pfeilen nur gescherzt hatte. Bekenne, Danae —

Ja (fiel sie ihm lebhaft ein), ich befenne, deß ich liebe wie ich nie geliebt habe; daß alles was ich sonst Glückfeligkeit nannte, kaum den Namen des Dasepns verdient hat. Ich bekenne es, Hippias, und bin stolz daranf, daß ich mich fähig fühle, alles was ich besige, alle Ergöglichkeiten von Smyrna, alle Ansprücke an Beifall, alle Befriedigungen der Sirelkeit, und eine ganze Welt voll Liebhaber, wie eine Nußschale hinzuwersen, um mit Kallias in einer Strobhutte zu leben, und mit diesen Handen, welche nicht zu weiß und zärtlich dazu senn sollten, die Milch zuzubereiten, die ihm, vom Felde wieder kommend weil ich sie ihm reichte, lieblicher schmecken würde, als Nestar aus den Handen der Liebesgöttin.

D, das ift mas andres, rief hippias, ber fich nun nicht langer balten konnte in ein lautes Gelachter auszubrechen:

wenn Danae aus diesem Tone spricht, so hat Hippias nichts mehr zu sagen! Aber (fuhr er fort, nachdem er sich die Augen gewischt und den Mund in Falten gelegt hatte) in der That, schöne Freundin, ich lache zur Unzeit. Die Sache ist ernstehafter als ich beim ersten Anblick dachte, und ich beforge nun in ganzem Ernste, daß Kallias, so sehr er dich anzubeten scheint, nicht Liebe genug haben möchte, die deinige zu erwiedern.

Ich erlasse dem Hippias diese Sorge, sagte Danae mit einem spöttischen Lächeln, welches ihr ungemein reizend ließ; dieß soll meine Sorge sevn. Mich daucht, Hippias, der ein so großer Meister ist von den Wirfungen auf die Ursachen zu schließen, sollte ganz ruhig darüber seyn können, daß Danae sich nicht wie ein vierzehnjähriges Mädchen fangen läßt.

Die Götter der Liebe und Freude verhüten, daß meine Worte einen übel weistagenden Sinn in sich fassen! erwiederte Hippias. Du liebest, schöne Danae; du wirst geliebt; kein würdigeres Paar glücklich zu senn, kein geschickteres sich glücklich zu machen, hat Amor je vereiniget. Erschöpfet alles was die Liebe Reizendes hat! Trinket immer neue Entzückungen aus ihrem nektarischen Becher; und möge die neizbenswerthe Bezauberung so lang als euer Leben dauern!

#### Zweites Capitel.

Gine Probe von den Talenten eines Liebenden,

In einem fo freundschaftlichen und schwärmerischen Ton stimmte der gefällige Sophist seine Sprache um, als Agathon berein trat, um ihnen einen Spagiergang in die Garten voraufchlagen, worin er fich bas Bergnugen machen wollte, fie mit einer in geheim veranstalteten Ergobung zu überraschen. Man ließ fic den Borfcblag gefallen, und nachdem Sippias eine Reibe von neuen Gemälden, womit die Galerie vermehrt worden war, befehen hatte, ftieg man in den Garten binab, wo, in Verfischem Geschmad, große Blumenftude, Spazier: gange von hoben Baumen, fleine Teiche, fünftliche Wildniffe, Lauben und Grotten, in anmuthiger Unordnung unter ein= ander geworfen ichienen. Das Gespräch ward ist wieder gleichgultig, und Sippias mußte es fo gu lenten, daß Agathon un= vermerft veranlagt murde, die neue Richtung, welche feine Einbildungsfraft befommen hatte, auf hundertfältige Art zu verrathen.

Inzwischen neigte sich die Sonne, als sie beim Eintritt in einen kleinen Wald von Myrten= und Citronenbaumen, von einem verstedten Concert, welches alle Arten der Sing- vögel nachahmte, empfangen wurden. Aus jedem Zweig, aus jedem Blatte schien eine besondere Stimme hervor zu dringen, so volltönig war diese Musit, die, durch Nachahmung der funstlosen Natur, in der scheinbaren Unregelmäßigkeit phanta-

strender Tone, die lieblichste Harmonie hervorbrachte, die man jemals gehört hatte. Die Dämmerung des heitersten Abends, und die eigne Anmuth des Orts vereinigten sich damit, diefem Lusthaine die Gestalt der Bezauberung zu geben. Danae, welche seit wenigen Bochen eine ganz neue Empfindlichkeit für das Schöne der Natur und die Vergnügungen der Einbildungsfraft bekommen hatte, sah ihren sich ganz unwissend stellenden Liebling mit Augen an, welche ihm fagten, daß nur die Gegenwart des Hippias sie verhindere, ihre schönen Arme um seinen Halb zu werfen.

Indem buvfte unversebens eine Angabl von fleinen Liebesgöttern und Kannen aus dem Sain bervor; jene von flatterndem, mit nachgeahmten Rofen durchwebtem Gilberflor leicht bedeckt; diefe nachend, außer daß ein Ephenfrang, mit gelben Mofen durchflochten, ihre mildweißen Suften fcurate, und um die fleinen vergoldeten Sorner fich wand, die aus ibren ichwarzen furglodichten Saaren bervorstachen. Alle biefe fleinen Geniuffe ftreuten aus zierlichen Korbchen von Silberdrath die fconften Blumen vor Danae ber, und führten fie tangend in die Mitte des Waldchens, wo Gebufche von Schasminen, Rofen und Afagien eine Art von halbeirfelndem Amphitheater bildeten, unter welchem ein zierlicher Thron von Laubwerf und Blumenfrangen für die fcone Danae bereitet ftand. Nachdem fie fich bier gefest hatte, breiteten die Liebes: götter einen Persischen Teppich vor ihr aus, indem von den fleinen Faunen einige beschäftigt waren, den Boden mit golde: nen und froftallenen Trinfschalen von den schönften Formen an befegen, andere unter der Laft voller Schläuche mit

poffierlichen Gebärden herbei gefrochen famen, und im Borbeigeben den weisen Sippias durch hundert muthwillige Spiele neckten.

Auf einmal schlüpften die Grazien hinter einer Mortenbede hervor, drei jugendliche Schwestern, deren halb aufgeblühte Schönheit ein leichtes Gewölfe von seidnem Flor mehr
zu entwickeln als zu verhüllen eisersüchtig schien. Sie umgaben ihre Gebieterin, und, indem die erste einen frischen
Blumenfranz um ihre schöne Stirn wand, reichten ihr die
beiden andern sniend in goldnen Schalen die auserlesensten
Früchte und Erfrischungen dar; wahrend daß die Faunen den
Hippias mit Ephen franzten, und wohlriechende Salben über
seine Glabe und balbgrauen Bart herunter gossen.

Beide bezeigten ihr Vergnügen über dieses fleine Schaufpict, welches das lachendste Gemalde von der Welt machte; als eine zärtliche Symphonie von Flöten, aus der Luft, wie es schien, herabtönend, die Angen zu einer neuen Erscheinung ausmerksam machte. Die Liebesgötter, die Faunen und die Grazien waren verschwunden, und es öffnete sich, der Danae gegenüber, die waldichte Scene, um auf einem goldnen Gewölfe, welches über den Rosenbuschen von Zephuren empor gehalten wurde, den Liebesgott darzuskellen. Ein schalkbaftes Lacheln, das sein liebliches Gesicht umscherzte, schien die Herzen zu warnen, sich von der tändelnden Unschuld dieses schönen Götterknaben nicht berücken zu lassen. Er sang mit der lieblichsen Stimme, und der Indalt seines Gesangs drückte seine Freude aus, daß er endlich Selegenheit gefunden habe, sich ander schönen Danae zu rächen. "Gleich der Liebesgöttin,

meiner Mutter (fo fang er), herricht fie unumidrankt über die Herzen, und athmet allgemeine Liebe umber: von ihren Bliden befeelt, wendet fich ihr die Natur als ihrer Göttin gu; verschönert, wenn sie lächelt, trauria und welfend, wenn sie sich von ihr fehrt. Verlassen stehen die Altare zu Paphos; die Seufzer der Liebenden wallen nur ihr entgegen; und indem ihre fiegreichen Angen rings um fie ber jedes Berg verwunden und entzücken, lacht fie, die Stolze, meiner Pfeile, und troßt mit unbezwungener Bruft der Macht, vor welcher Götter gittern. Aber nicht länger foll fie troben! Sier ift der fchärffte Pfeil, icharf genug einen Bufen von Marmor zu fpalten, und die falteste Seele in Liebesflammen hinzuschmelzen. Bittre, ungewahrsame Schone! Dieser Augenblick foll Amorn und feine Mutter rächen! Tief seufzend sollst du auffahren, wie ein junges Reh auffährt, wenn es, unter Mosen schlummernd, den geflugelten Pfeil des Jägers fühlt; schmerzenvoll und troftlos follft du in einfamen Sainen irren, und, auf öden Felfen figend, den ichleichenden Bach mit deinen Thränen mehren."

So fang er und spannte boshaft-lächelnd ben Bogen; schon war der Pfeil angelegt, schon zielte er nach ihrem Busen; aber plößlich suhr er mit einem lauten Schrei zurück, zerbrach seinen Pfeil, warf den Bogen von sich, und flatterte mit zärtlich schüchterner Gebärde auf die schöne Danae zu. "D Göttin, vergib! (sang er, indem er bittend ihre Knie umfaßte) vergib, vergib, schöne Mutter, dem Irrthum meiner Augen! Wie leicht war es zu irren! Ich sahe dich für Danae an."

In dem nämlichen Angenblicke, da er bieß gefungen hatte, erschienen die Grazien, die Liebesgötter und die kleinen Faumen wieder, um die Scene mit Tanzen und Gesangen zum Preis der Schönen zu endigen, welche auf eine so schmeischelhafte Art zur Göttin der Liebe erklärt worden war. Dieses überraschende Compliment (welches damals noch den Meiz der Neuheit hatte) schien ihr Vergnügen zu machen; und der doppelt belustigte Hippias gestand, daß sein junger Freund einen sehr guten Gebrauch von seiner Einbildungsfrast zu machen gelernt habe. "Dachte ich nicht, Kallias" (sagte er leise zu ihm, indem er ihn auf die Schultern flopste), "daß ein Monat unter den Augen der schönen Danae dich von den Vorurtbeilen heilen würde, womit du gegen meine Grundsaße eingenommen warest? Ich sehe, du hast sie bereits meisterzhaft ausüben gelernt!"

Der übrige Theil des Abends wurde auf eine eben fo angenehme Weise zugebracht, bis endlich Hippias (welcher den folgenden Morgen wieder in Smprna seyn mußte) in einem Zustande, worin er mehr dem Vater Silen als einem Weisen glich, von den kleinen Faunen zu Bette gebracht wurde.

Agathon hat nun nichts Dringenderes als von Danae zu erfahren, was der Gegenstand ihrer einzelnen Unterredung mit dem hippias gewesen sev. Man wird es dieser Schönen zu gut halten können, daß sie die Aufrichtigkeit ihres Berichts nicht so weit trieb, ihm das Berständniß zu entdecken, worein sie sich von dem Sophisten anfangs hatte zichen lassen, und besten Ausgang sich so weit von der Anlage des ersten Plans entsernt hatte. Die zärtlichste und vertrauteste Liebe verhindert

nicht, daß man sich nicht kleine Geheimnisse vorbehalten sollte, bei deren Entdeckung die Eigenliebe zu viel verlieren würde. Sie begnügte sich also, ihm zu sagen: daß Hippias viel Gutes von ihm gesprochen und versichert habe, daß er ihn weit aufgeweckter und artiger sinde als er vorher gewesen. Es hätte sie bedünkt, daß er mehr damit habe sagen wollen, als seine Worte an sich selbst gesagt hätten; sie hätte aber eben so wenig daran gedacht ihn zum Vertrauten ihrer Liebe zu machen, als sie Ursache fände, eine Achtung zu verbergen, welche man den persönlichen Verdiensten des Kallias nicht versagen könne. Uedrigens hätte sie die Munterkeit unfers Helben der Zeit, welche das Andenken seiner Unglücksfälle schwäche, und der vollkommnern Freiheit die er in ihrem Hause genösse, beigemessen.

Agathon ließ sich durch diese Erzählung nicht nur beruhigen; sondern, wie seine Sinbildungsfrast gewohnt war, ihn
immer weiter zu führen als er im Sinne hatte zu gehen, so
fühlte er sich, nachdem sie eine Zeit lang von dieser Sache gesprochen hatte, so muthig, daß er sich vornahm, den Scherzen
des Hippias, wosern es demselben jemals einsallen sollte über
seine Freundschaft mit Danaen zu scherzen, in gleichem Tone
zu antworten. Eine Entschließung, welche (ob er es gleich
nicht gewahr wurde) in der That mehr Unverschämtheit vorausseite, als ein viel längerer Fortgang auf den Abwegen
auf die er verirrt war, einem Agathon hätte geben sollen.

#### Drittes Capitel.

Budende Bewegungen ter wieder auflebenten Tugend.

Wenige Tage waren feit dem Befuch des Sippias verfloffen, als ein Reft, welches biefer Cophift alle Jahre anguftellen pflegte, ibm Gelegenbeit gab, ber iconen Danae und ihrem Freunde eine Ginladung gugufenden. Weil fie feinen guten Vorwand batten fich zu entschuldigen, fo erschienen fie auf den bestimmten Zag, und Agathon brachte eine Lebhaftig= feit mit, welche ihm felbit Soffnung machte, daß er fich fo gut halten wurde, als es die Anfalle, die er von der Schalf: haftigfeit des Cophisten erwartete, nur immer erfordern fonnten. Sippias hatte nichts vergeffen, mas die Pracht feines Reftes vermehren fonnte; und nach demjenigen, was wir im zweiten Buche von den Grundfagen, der Lebensart und den Reichtbumern diefes Mannes gemeldet haben, konnen unfre Lefer fich jo viel davon einbilden als fie wollen, ohne zu beforgen, daß wir fie burch überfluffige Beschreibung von den wichtigern Gegenständen, die unfre Aufmertfamfeit fordern, zurüchalten werden.

Agathon hatte über der Tafel die Rolle eines wisigen Kopfes fehr gut gespielt. Er hatte so fein und so lebhast gescherzt, und bei vielen Gelegenheiten die Lorstellungen, wovon seine Seele damals beherrscht wurde, so deutlich verzathen, daß Hippias sich nicht enthalten konnte, ihm in einem Augenblicke, wo sie allein waren, seine ganze Freude darüber auszudrücken. "Ich bin erfreut, Kallias (sagte er zu

ihm), daß du, wie ich febe, einer der Unfrigen geworben bift. Du rechtfertigest die gute Meinung vollkommen, die ich beim ersten Anblick von dir faßte: ich sagte immer, daß einer so seurigen Seele wie die deinige nur wirkliche Gegenstände mangelten, um ohne Mühe von den Chimären zurück zu kommen, woran du vor einigen Wochen noch so start zu hängen schienest."

Bum Glud für den guten Agathon rettete ihn die Da= awischenkunft einiger Versonen von der Gesellschaft, mitten in der Antwort, die er zu stottern angefangen hatte: aber aus der Unruhe, welche diefe wenigen Borte des Covbiffen in fein Gemuth geworfen hatten, konnte ihn nichts retten. Alle Mühe die er anwandte, alle Zeitfürzungen wovon er fich umgeben fab, waren zu fcwach, ihn aus einer Berwirrung beraus zu ziehen, welche fogar durch den Anblick der schönen Dange vermehrt wurde. Er mußte fich unter dem Vorwand einer fleinen Uebelfeit aus der Gefellschaft wegbegeben, um in einem entlegnen Cabinette den Gedanken nachaubängen, beren auf einmal daber fturmende Menge ihm eine Beit lang alles Vermögen benahm, einen von dem andern gu unterscheiden. Endlich faßte er sich doch so weit, daß er seinem beklemmten herzen durch folgendes, oft abgebrochenes Gelbstgespräch Luft machen konnte.

"Ich bin erfreut, daß du einer von den Unfrigen geworden? fagte er. — Ift's möglich? Einer von den Seinigen?
— Dem hippias ähnlich? — Ihm, deffen Grundfäße, deffen Leben, deffen vermeinte Weisheit mir vor kurzen noch so viel Abscheu einstößten! — Und die Verwandlung ift so groß, daß fie ihm keinen Zweifel übrig läßt? — Gütige Götter! Was ist aus eurem Agathon geworden? — Ach! es ist mehr als zu gewiß, daß ich nicht mehr ich selbst bin! — Wie? sind mir nicht alle Gegenstände dieses Hauses, von denen meine Seele sich ehemals mit Efel und Grauen wegwandte, gleichzültig oder gar angenehm geworden? Diese üppigen Gemälde — biese schlüpfrigen Nymphen — diese Gespräche, worin alles, was dem Menschen groß und ehrwürdig seyn soll, in ein komisches Licht gestellt wird — diese Verschwendung der Zeit — diese mühsam ausgesonnenen und über die Forderung der Natur getriebenen Ergöhungen — Himmel! wo bin ich? An was für einem jähen Abhang sinde ich mich selbst! — Welch ein Abgrund unter mir! — D Danae, Danae!"

Sier hielt er ein, um den troftvollen Ginfluffen Raum ju laffen, welche diefer Dame und die zauberischen Bilder, die damit verbunden waren, über feine fich felbst qualende Geele ausbreiteren. Mit einem fcbleunigen Uebergang von Schwermuth ju Entzudung durchflog fie jest alle biefe Scenen von Liebe und Gludfeligfeit, welche ihr die lettverfloffnen Tage zu Augenbliden gemacht hatten; und von diefen Er= innerungen mit einer innigen Wolluft durchftromt, fonnte fie oder wollte fie vielmehr den Gedanken nicht ertragen, daß fie in einem fo beneidenswürdigen Buftand unter fich felbft ber= unter gesunten fenn fonne. "Gottliche Danae" (rief der arme Rrante in einem verdoppelten Anftog des wiederfehrenden Taumels aus), "fonnt' es ein Berbrechen fenn, das vollfom= menfte unter allen Beschöpfen zu lieben? Ein Verbrechen, 15 Wieland, Mgathon. I.

glücklich zu seyn?" In diesem Tone fuhr Amor (welchen Plato fehr richtig den größten unter allen Sophisten nennt) desto ungehinderter fort ihm zuzureden, da ihm die Eigenliebe zu hüße fam und seine Sache zu der ihrigen machte. Denn was ist unangenehmer, als sich selbst zugleich anklagen und verurtheilen müssen? Und wie gern hören wir die Stimme der sich selbst vertheidigenden Leidenschaft? Wie gründlich sinden wir jedes Blendwerk, womit sie die richterliche Vernunft zu einem falschen Ausspruch zu verleiten such?

Agathon hörte diese betrügliche Schuhrednerin so gern, daß es ihr gelang, sein Gemüth wieder zu besänftigen. Er schmeichelte sich, ungeachtet einer Beränderung seiner Denstungsart, die er sich selbst für eine Verbesserung zu geben suchte, den Unterschied zwischen ihm und Hippias noch so groß, so wessentlich zu sinden als jemals. Er verbarg seine schwache Seite hinter die Tugenden, deren er sich bewußt zu seyn glaubte, und beruhigte sich endlich völlig mit einem idealischen Entwurf eines seinen eignen Grundsähen gemäßen Lebens, zu welchem er seine geliebte Danae schon genug vorbereitet glaubte, um ihr selbigen ohne längern Aufschub vorzulegen. Er kehrte nun mit einem so ausgeheiterten Gesichte zur Gesellschaft zurück, daß Danae und Hippias selbst sich leicht bereden ließen, seinen vorigen Anstoß einer vorübergehenden Nebelkeit zuzuschreiben.

Ergößlichkeiten folgten jest auf Ergößlichkeiten fo bicht an einander, und so mannichfaltig, daß die überladne Seele keine Beit behielt, sich Nechenschaft von ihren Empfindungen zu geben; und in diesen brausenden Vergnügungen wurde die ganze Nacht bis zum Anbruch der Morgenröthe hingebracht. Die

Begenwart der liebenswürdigen Danae wirfte mit ihrer ganzen Zauberfraft auf unsern helden, ohne verhindern zu können, daß er von Zeit zu Zeit in eine Zerftreuung fiel, aus welcher fie ihn, sobald sie es gewahr wurde, zu ziehen bemüht war. Die Gegenstände, welche seinen sittlichen Geschmack ehemals beleidiget hatten, waren hier zu häusig, als daß nicht, mitten unter den flüchtigen Vergnügungen, womit sie gleichsam über die Oberfläche seiner Seele hinglitscheten, ein geheimes Gefühl seiner Erniedrigung seine Wangen mit Schamröthe vor sich selbst, dem Vorläuser der wiederkehrenden Tugend, hätte überziehen sollen.

Diefes begegnete insonderheit bei einem pantomimischen Tange, womit Sippias feine größtentheils von Wein glüben= ben Gafte noch eine geraume Beit nach Mitternacht vom Gin= schlummern abzuhalten suchte. Die Tangerin, ein reigendes Madden, welches ungeachtet feiner Jugend ichon lange in den Gebeimniffen von Epthere eingeweiht mar, tangte die Rabel ber Leda: diefes berüchtigte Meifterftud der eben fo vollfomm= nen als üppigen Tangfunft ber Alten, beffen Wirkungen Juvenal in einer von feinen Saturen mit Bugen fcbildert, welche mehr ber Starfe als ber Sittfamfeit wegen merfwardig find. Sippias und die meiften feiner Gafte bezeigten ein unmäßiges Bergnugen über die Art, wie feine Tangerin diefe folupfrige Geschichte, nach ber wolluftigen Modulation zweier Gleten, burch die ftumme Sprache ber Bewegung von Ecene gu Scene bis jur Entwicklung fortzuwinden wußte. Beuris und homer felbft, riefen fie, fonnte nicht beffer, nicht deutlicher mit Ferben oder Worten, als die Tangerin durch ibre Bewegungen,

malen. Die Frauenzimmer glaubten genug gethan gu haben, da fie auf diefes Schauspiel nicht Acht zu geben ichienen; aber Agathon fonnte den widrigen Eindruck, den es auf ihn machte, nur mit Muhe in fich felbft verschließen. Er wollte eben etwas fagen, welches in einer folden Gefellichaft feinen großen Effect batte thun fonnen: als ein beschämter Blid auf fich felbit. und vielleicht die Furcht den ausgelaffenen Sippias zu einer allgu fcharfen Rache gu reigen, feine Rede auf feinen Livven erstidte, und (weil doch die ersten Borte einmal gesprochen maren) ben vorgehabten Tadel in einen gezwungenen Beifall verwandelte. Er hatte nun feine Ruhe, bis er die fcone Dange bewog, fich mit ihm und einer von ihren Freundinnen aus einer Gefellichaft bavon zu ichleichen, aus welcher die Gragien schamroth weggefloben waren; und fein Unwille ergoß fich, während daß fie nach Saufe gurudfehrten, in eine icharfe Beurtheilung des verdorbenen Gefchmacks der Sophisten, die fo lange dauerte, bis fie bei Unbruch des Tages wieder auf bem Landhaufe der Danae anlangten, um die von Ergögungen abgemattete Ratur durch Rube und Schlummer wieder ber= zustellen.

# Viertes Capitel.

Ein Traum.

Die Stoifer (diefer ftrenge moralifde Orden, beffen Abgang wir mit dem vortrefflichen Montesquien einen Verluft für bas menfchliche Gefchlecht ju nennen versucht find) hatten, unter andern Conderlichkeiten, eine große Meinung von der Ratur und Bestimmung ber Traume. Gie trieben es fo weit, daß fie fich die Muhe gaben, eben fo große Bucher über diefe Materie zu ichreiben, als diejenigen, womit die gelehrte Welt noch in unfern Tagen von einigen weifen Monchen über bie erhabne Runft, die Gefpenfter ju prufen und gu bannen, beichentt worden ift. Gie theilten die Traume in manderlei Battungen und Arten ein, wiefen ihnen ihre geheimen Bedeutungen an, gaben den Schluffel dazu, und trugen fein Bebenten, einige Arten derfelben gang guverfichtlich bem Ginfluß derjenigen Beifter jugufdreiben, womit fie alle Theile ber Natur bevolkert hatten. In der That icheinen fie fich in Diesem Stude lediglich nach einem allgemeinen Glauben, ber fich von jeher unter allen Bolfern und Beiten erhalten hat, gerichtet, und dasjenige in die Form einer gelehrten Theorie gebracht ju haben, mas bei ihren Großmuttern ein febr unficheres Gemische von Tradition, Ginbildung und Blodigfeit bes Beiftes gewesen fenn mochte. Dem fen nun wie ihm wolle, fo ist doch schwerlich zu läugnen: daß wir zuweilen Traume haben, in welchen fo viel Bufam= menhang, fo viel Beziehung auf unfere vergangnen und gegenwärtigen Umftande, wiewohl allezeit mit einem fleinen Bufage von Bunderbarem und Unbegreiflichem, angutreffen ift, daß wir uns, um jener Merkmale der Wahrheit willen, geneigt finden, in diefen lettern etwas Bebeimnißvolles und Vorbedeutendes ju fuchen. Traume von diefer Art den Beiftern außer uns, oder (wie die Pothagoraer thaten) einer gewissen prophetischen Kraft ober Divination

unfrer Seele, welche unter bem tiefen Schlummer ber Sinne bestere Freiheit haben sich zu entwickeln, mit entscheidender Gewisheit beizumesten, überlassen wir denjenigen, welche zum Besig jener von Lufrez so enthusiastisch gepriesenen Glückseligfeit, die Ursachen der Dinge einzusehen, in einem vollern Maße gelangt sind als wir. Indessen haben wir uns doch zum Gesteze gemacht, den guten Nath unsrer Großmütter und Tauten nicht zu verachten, welche uns, da wir noch das Glück ihrer einsichtsvollen Erziehung genosen, unter Anführung einer langen Neihe von Familien-Beispielen, ernstlich zu vermahnen pflegten, die Warnungen und Fingerzeige der Träume ja nicht für gleichgültig anzusehen.

Agathon hatte diesen Morgen, nachdem er in einer Berwirrung von uneinigen Gedanken und Gemüthsbewegungen
endlich eingeschlummert war, einen Traum, den man mit einigem Rechte zu den kleinen Ursachen zählen kann, durch welche
große Begebenheiten hervorgebracht worden sind. Wir wollen
ihn erzählen, wie wir ihn in unster Urkunde finden, und dem
Leser überlassen, was er davon urtheilen will.

Ihn bauchte, daß er in einer Gefellschaft von Nomphen und Liebesgöttern auf einer anmuthigen Ebne sich erlustige. Danae war unter ihnen. Mit zauberischem Lächeln reichte sie ihm, wie Ariadne ihrem Bachus, eine Schale voll Neftars, welchen er, an ihren Bliden hangend, mit wollüstigen Zügen hinunter schlürfte. Auf einmal fing alles um ihn her zu tanzen an. Er tanzte mit. Ein Nebel von süßen Düsten schien ringenm bie wahre Gestalt der Dinge zu verhüllen; tausend liebliche Gestalten, wie Seifenblasen, eben so schnell zerflossen

als entstanden, gaufelten vor feiner Stirne. In diesem Taumel bupfte er eine Beit lang fort, bis auf einmal der Rebel und feine gange frohliche Gefellichaft verfdwand. 3hm mar, als ob er aus einem tiefen Schlaf erwachte; und ba er bie Mugen aufschlug, fab er fich an ber Spike eines jaben Felfen, unter welchem ein reißender Strom feine beschäumten Wellen fortwälzte. Gegen ihm über, auf dem andern Ufer des Fluffes, ftand Pfvde. Ein ichneeweißes Gewand floß zu ihren Rugen herab; gang einfam und traurig frand fie, und heftete Blide auf ibn, die ihm bas Berg durchbohrten. Ohne fich einen Augenblick zu befinnen, fturzte er fich in den Fluß binab, arbeitete fich and andre Ufer hinüber, und eilte feiner Pfoche au Rugen fich au werfen. Aber fie entschlüpfte ihm wie ein Schatten; er ftrebte ihr mit ausgebreiteten Urmen nach; vergebens! es warihm unmöglich den fleinen Bwifchenraum gurud= gulegen, der ihn von ihr trennte. Roch immer beftete fie ihre Blide auf ihn; ernite Traurigfeit fprach aus ihrem Beficht, und ihre rechte hand wies in die Ferne, wo er die goldnen Thurme und die beiligen Saine des Delphischen Tempels gang beutlich zu unterscheiden glaubte. Thränen frürzten bei diefem Unblid über feine Mangen berab. Er ftredte feine Urme, flebend und von unaussprechlichen Empfindungen beflemmt, nach der geliebten Pfrche aus. Aber fie floh eilends von ihm weg, einer Bildfaule der Tugend gu, die unter den Trummern eines verfallnen Tempels, einfam und unverfehrt, in majeftatifcher Rube auf einem unbeweglichen Rubus ftand. Sie um= armte diefe Bildfaule, warf noch einen tieffinnigen Blid auf ibn, und verschwand. In unbeschreiblicher Ungft wollt' er ibr nacheilen, als er fich ploblich in einem tiefen Schlamme verfentet fah; und die Bestrebung, die er anwendete, sich heraus zu arbeiten, war so heftig, daß er davon erwachte.

Ein Strom von Thranen, in welchen fein berftendes Berg ausbrach, mar die erfte Wirtung des tiefen Gindrude, den diefer fonderbare Traum in feiner erwachten, aber noch gang von ihren Befichten umgebenen Geele gurud ließ. Er weinte fo lange und fo heftig, daß fein Sauptfiffen gang bavon durch= nest murbe. Ach Pfpche! Pfpche! rief er von Beit ju Beit aus, indem er feine gerungenen Urme wie nach ihrem Bilbe ausftrecte; und dann brach eine neue Flut aus feinen fcwellenden Augen. Wo bin ich? rief er wieder aus, und fah fich um, als ob er bestürzt mare, fich in einem von Perfischen Tapeten ichimmernden Gemach auf dem weichsten Rubebette liegend zu finden - D Pfpche! - was ift aus beinem Agathon geworden? - D ungludlicher Tag, an welchem mich die verbaften Rauber beinem Urm entriffen! - Unter folden Borftellungen und Ausrufungen ftand er auf, ging in beftiger Bewegung auf und nieder, warf fich abermal auf das Rubebette, und blieb eine lange Beit ftumm und mit ju Boden ftarrenden Bliden, unbeweglich, in Bedanken verloren figen. Endlich raffte er fich wieder auf, fleibete fich an, und flieg in die Barten hingb, um in dem einfamften Theile des Sains die Rube u fuchen, die er nothig hatte, um über feinen Traum, feinen gegenwärtigen Buftand, und die Entschließungen die er gu faffen babe, nachbenfen zu fonnen. Unter allen Bildern, welche ber Traum in feinem Gemuthe gurud gelaffen hatte, ruhrte ibn teines lebhafter, als die Vorftellung der Pfyche, wie fie

mit ernstem Gesicht auf den Tempel und die haine von Delphi wies; diese geheiligten Derter, wo sie einander zuerst gesehen, wo sie so oft sich eine ewige Liebe geschworen, wo sie so rein, so tugendhaft sich geliebt hatten,

"Wie fich im hohen Olymp die Unverforperten lieben."

Diefe Bilder hatten etwas fo Rührendes, ber Schmerg, womit fie ihn durchdrangen, wurde durch die lebhaftesten Erinnerungen feiner ehemaligen Bludfeligfeit fo fanft gemilbert, daß er eine Urt von Wollust darin empfand, fich der trauernden Behmuth zu überlaffen, die fie über fein Gemuth verbreiteten. Er verglich feinen jegigen Buftand mit jener feligen Stille des Bergens, jener immer lachelnden Beiterfeit, ienen fanften unschuldvollen Freuden, zu welchen unfterbliche Buschauer ihren Beifall gegeben hatten; und indem er unvermerft, anstatt die Vergleichung unvarteilich fortzuseben, fich bem Laufe feiner Ginbildungsfraft überließ, dauchte ibn nicht anders, als ob feine Seele nach jener Elnfischen Rube, wie nach ihrem angebornen Elemente, fich gurudfebne. Wenn es auch Schwarmereien waren, rief er feufzend aus, wenn es auch bloke Traume waren, in die mein halb abgeschiedner, halb vergötterter Beift fich wiegte - welch eine felige Schwar= merei! Und wie viel gludlicher machten mich diefe Traume, als alle die raufdenden Freuden, welche die Ginnen in einem Birbel von Wolluft dabin reißen, und, wenn fie vorüber find, nichts als Beschämung und Reue, und ein schwermuthiges Leeres in der unbefriedigten Geele gurudlaffen!

Vielleicht werden unfre Lefer aus demjenigen, was damals in dem Gemuthe unfere helden vorging, fich viel Gutes für seine Wiederkehr zur Tugend weistagen. Aber mit Bedauern müssen wir gestehen, daß sich eine andre Seele in seinem Inwendigen erhob, welche diese guten Regungen in kurzem wieder unkräftig machte; es sey nun, daß es die Stimme
der Natur oder der Leidenschaft war, oder daß beide sich vereinigten, ihn, ohne Abbruch seiner Eigenliebe, wieder mit
sich selbst und dem Gegenwärtigen auszusöhnen.

In der That war es bei der Lebhaftigkeit, welche alle Ideen und Gemüthebewegungen diefes fonderbaren Menfchen bezeichnete, faum möglich, daß der übersvannte Affect, worin wir ihn gefehen haben, von langer Dauer hatte feyn fonnen. Die Stärfe feiner Empfindungen rieb fich an fich felbft ab. Geine Einbildungstraft pflegte in folden Källen fo lange in geradem Laufe fortzuschießen, bis fie fich genothiget fand wie= der umzufehren. Er fing nun an fich zu überreben, daß mehr Schwärmerei als Bahrheit und Vernunft in feiner Betrub= niß fen. Er glaubte bei naberer Bergleichung gu finden, baß feine Leidenschaft für Dange durch die Bollfommenheit des Gegenstandes ganglich gerechtfertiget werde. So vorzuglich ihm furg zuvor die Blückseligkeit feines Delphischen Lebens, und die unschuldigen Freuden der erften noch unerfahrnen Liebe, gefchienen hatten: fo unwesentlich fand er fie jest in Bergleichung mit demjenigen, was ihn die icone Danae in ihren Urmen hatte erfahren laffen. Das bloße Undenken daran fette fein Blut in Feuer und feine Geele in Entzuden; feine angestrengtefte Ginbildung erlag unter bem Beftreben, eine vollkommnere Wonne zu empfinden. Dipche ichien ihm jest, fo liebenswürdig fie immer fenn mochte, zu nichts anderm

bestimmt gewesen zu fenn, als die Empfindlichkeit feines Bersens ju entwickeln, um ibn fabig ju machen, die Borguge ber unvergleichlichen Dange zu empfinden. Er fdrieb es einem Mudfall in feine ehemalige Schwarmerei gu, daß er burch einen Traum, welchen er, bei aller feiner wunderbaren Befcaffenbeit, boch fur nichts mehr als ein Spiel der Phantaffe halten fonnte, fich in fo beftige Bewegungen hatte feben laffen. Das einzige mas ihn noch beunruhigte, mar der Borwurf ber Untreue gegen feine einft fo gartlich geliebte und fo gartlich wieder liebende Pirche. Allein die Unmöglichfeit von der unwiderfteblichen Dange nicht überwunden zu werden (ein Dunft, wovon er fo vollfommen als von feinem eignen Da= fenn überzeugt gu fenn glaubte) und der Berluft aller hoff: nung, Pipden jemals wieder ju finden (welchen er obne ge= nauere Untersuchung fur ausgemacht annahm), ichien ihm ge: gen diefen Bormurf von großem Gewicht ju fenn. Um nich besfelben ganglich zu entledigen, gerieth er endlich gar auf den Gedanten, daß feine Berbindung mit Pfochen mehr die Liebe eines Bruders ju einer Schwefter, eine bloge Liebe ber Geelen, als basjenige gewesen fen, was im eigentlichen Ginn Liebe genannt werden follte; eine Entdedung, die ihm bei Bergleichung der Symptomen beider Arten von Liebe unwider= fprechlich ju fepn bauchte. Dieje Borftellungen ftiegen nach und nach (jumal an einem Orte, wo jede ichatrichte Laube, jede Blumenbant, jede Grotte ein Beuge genoffener Gludfeligfeiten mar) ju einer folden Lebhafrigfeit, daß fie eine Urt von Rube in feinem Gemuthe wieder berfiellten; wenn anders die Berblendung eines Rranten, der in der bibe feines Fiebers gefund

zu sevn wähnt, diesen Namen verdienen kann. Doch verhinderten sie nicht, daß, diesen ganzen Tag über, ein Eindruck von Schwermuth in seiner Seele zurücklieb. Die Bilber der Psiche und der Tugend, welche er so lange gewohnt gewefen war zu vermengen, stellten sich immer wieder vor seine Augen. Umsonst suchte er sie durch Zerstreuungen zu entsernen; sie überraschten ihn in seinen Arbeiten, und beunruhigten ihn in seinen Ergöhungen. Er suchte ihnen auszuweichen, der Unglückliche! und wurde nicht gewahr, daß eben dieß ein vollständiger Beweis war, daß es nicht so richtig mit ihm stand, als er sich selbst zu überreden suchte.

# Fünftes Capitel.

Ein ftarfer Schritt ju einer Rataftrophe.

Danae liebte zu zärtlich, als daß ihr der stille Rummer, der eine (wiewohl anmuthige) Düsternheit über das schöne Geschicht unsers Helden ausbreitete, hätte unbemerkt bleiben können. Aber aus eben diesem Grunde war sie zu schüchtern, ihn vorzeilig um die Ursache einer so unerwarteten Veränderung zu befragen. Es war leicht zu sehen, daß sein Herz leiden müsse; aber mit aller Scharsschichtigkeit, welche den Augen der Liebe eigen ist, konnte sie doch nicht mit sich selbst einig werden, was die Ursache davon seyn könne. Ihr erster Gedanke war: vielzleicht könnte ihm ein zu weit getriebener Scherz des boshaften Hippias anstößig gewesen seyn. Allein auch das Aergste, was

Sippias gefagt haben tonnte, ichien ihr nicht genugfam, eine fo tiefe Bunde zu machen, als fie in feinem Bergen zu feben glaubte. Der Bortheil ihres eignen brachte fie bald auf einen andern Bedanten, beffen fie vermuthlich nicht fabig gewesen ware, wofern ihre Liebe nicht die Gitelfeit überwogen batte, welche (fagt man) bei ben meiften Schonen die mahre Quelle beffen ift, was fie und fur Liebe geben. "Bie, wenn feine Liebe zu erfalten anfinge? fagte fie gu fich felbft. - Erfalten? Simmel! wenn dies möglich ift, fo werde ich bald gar nicht mehr geliebt fen!" - Diefer Bedanke war für ein völlig ein= genommenes Berg ju ichredlich, als daß fie ihn fogleich batte verbannen fonnen. Die bescheiden macht die mabre Liebe! Sie, welche gewohnt gewesen war, in allen Augen die Siege ihrer Reizungen zu feben; fie, die unter den Bolltommenften ihres Geschlechts nicht eine kannte, von der fie jemals in dem füßen Bewußtsenn ihrer Vorzüglichkeit nur einen Augenblich geftort worden mare; mit einem Borte, Danae fing an mit Bittern fich felbit gu fragen: "ob fie auch liebenswurdig genug fep, das herz eines fo außerordentlichen Mannes in ihren Reffeln zu behalten?" - Und wenn gleich die Gigenliebe fie von Seiten ihres perfonlichen Werthes beruhigte, fo mar fie boch nicht ohne Sorgen, daß in ihrem Betragen etwas gemefen fenn mochte, wodurch das Sonderbare in feiner Denfungsart, ober die Bartheit feines Befühls hatte beleidiget werden fonnen. "hatte fie ihm nicht zu viel Beweise von ihrer Liebe gegeben ? Satte fie ibm feinen Gieg nicht fdwerer maden follen? Bar es ficher, ihn die gange Starte ihrer Leidenschaft feben gu laffen, und fich megen ber Erhaltung feines Bergens allein auf

die gänzliche Dahingebung des ihrigen zu verlassen?" — Diese Fragen waren weder spißsindig, noch so leicht zu beantworten, als manches gute Ding sich einbildet, dem man eine ewige Liebe geschworen hat, und dessen geringster Kummer nun ist, ob man ihr werde Wort halten können oder nicht. Die schöne Danae kannte die Wichtigkeit dieser Frage in ihrem ganzen Umfange; und alles was sie sich selbst darüber sagen konnte, stellte sie doch nicht so zufrieden, daß sie nicht für nöthig befunden hätte, einen gelegenen Augenblick zu belauschen, um sich über alle ihre Zweisel ins Klare zu sehen; im übrigen sehr überzeugt, daß es ihr nicht an Mitteln fehlen werde, dem entdecten lebel zu helsen, es möchte nun auch bestehen worin es immer wolle. Agathon ermangelte nicht, ihr noch an dem nämlichen Tage Gelegenheit dazu zu geben.

Schwermuth und Traurigfeit machen die Scele nach und nach schlaff, weichmüthig, und mehr als gewöhnlich zu zartlichen Sindrücken und Megungen aufgelegt. Dieser Sah ist so wahr, daß tausend Liebesverbindungen in der Welt keinen andern Ursprung haben. Ein Liebhaber verliert einen Gegenstand
den er anbetet. Er ergießt feine Riagen in den Busen einer Freundin, für deren Neizungen er bisher vollkommen gleich=
gültig gewesen war. Sie bedauert ihn. Er findet sich dadurch
erleichtert, daß er frei und ungehindert tlagen kann. Die
Schöne ist erfreut, daß sie Gelegenheit hat ihr gutes herz zu
zeigen. Ihr Mitleiden rührt ihn, erregt seine Ausmerkamkeit. Sobald eine Frauensperson zu interessiren anfängt, sobald entdeckt man Neizungen an ihr. Die Neizungen, worin
iht beide sich besinden, sind der Liebe günstig; sie verschönern

die Freundin, und blenden die Augen des Freundes. Ueberbieß fucht ber Edmery natürlicher Weife Berftreuung, und ift geneigt fich an alles zu bangen, was ibm Troft und Linderung verfpricht. Gine bunfle Uhnung neuer Bergnugungen, ber Unblid eines Gegenstandes der folde geben fann, die gunftige Gemutheftellung worin man benfelben fiebt, auf ber einen, - die Citelfeit, diefe große Triebfeder des weiblichen Bergens, bas Bergnugen, fo gu fagen über eine Rebenbuble= rin ju fiegen, indem man liebenswürdig genug ift, ben Derluft des Gegenstandes einer großen Leidenschaft zu erfeben, die Begierde das Undenken besfelben auszulofden, vielleicht auch die Gutartigfeit der menschlichen Ratur und bas Bergnugen gludlich zu machen, auf der andern Seite: wie viel Umftande, welche fich vereinigen, unvermerft den Freund in einen Liebhaber, und die Bertraute in die hauptperson eines neuen Romans zu verwandeln!

In einer Gemutheverfassung von dieser Art befand sich Agathon, als Danae (welche vernommen hatte, daß er den ganzen Abend in der einsamsten Gegend des Gartens zugesbracht) sich nicht mehr zurüchalten konnte ihn auszusuchen. Sie fand ihn mit halbem Leib auf einer grünen Bank liegen, das Haupt unterstüht, und so zerstreut, daß sie eine Weile vor ihm stand eh' er sie gewahr wurde. Du bist traurig, Kallias, sagte sie endlich mit einer gerührten Stimme, indem sie Augen voll mitleidender Liebe auf ihn heftete. — Kann ich traurig seyn, wenn ich dich sehe? erwiederte Agathon, mit einem Seufzer, welcher seine Frage zu beantworten schien. Auch gab ihm Danae keine Antwort auf ein so verbindliches

Compliment, fondern fuhr fort, ihn ftillschweigend, aber mit einem Beficht voll Geele und mit Angen die voll Baffer ftanden, anguseben. Er richtete fich auf, und blidte fie eine Beile an, als ob er bis in den Grund ihrer Geele fcauen wollte. Ihre Bergen ichienen durch ihre Blide in einander gu gerfließen. Liebst du mich, Danae? fragte endlich Agathon mit einer von Bartlichfeit und Wehmuth halb erftidten Stimme, indem er einen Arm um fie follang, und fortfuhr fie mit bethranten Augen anzuschauen. Gie schwieg eine Beit lang. Db ich dich liebe? - war alles was fie fagen fonnte. Aber ber Ausdruck, der Ton, womit fie es fagte, hatte durch alle Beredfamfeit des Demosthenes nicht erfest werden fonnen. Ach Danae! (erwiederte Agathon) ich frage nicht, weil ich zweifle. Rann ich eine Berficherung, von welcher das gange Gluck meines Lebens abhängt, ju oft von diefen geliebten Lippen empfangen? Wenn du mich nicht liebteft, wenn du aufhören fonnteft mich zu lieben - Bas für Gedanken, mein liebfter Kallias! (unterbrach fie ibn). Bie elend mar' ich, wenn du fie in beinem Bergen fandeft! wenn diefes bir fagte, bag eine Liebe wie die unfrige aufhören fonne!

Ein übel verhehlter Seufzer war alles was er antworten konnte. Du bist traurig, Kallias, suhr sie fort; ein geheimer Kummer bricht aus allen beinen Bügen hervor? Du begreifst nicht, nein, du begreifst nicht was ich leide, dich traurig zu sehen ohne die Ursache davon zu wissen. Wenn mein Vermögen, wenn meine Liebe, wenn mein Leben selbst hinlänglich ist sie von dir zu entsernen, o so verzögre keinen Augenblick bein Innerstes mir aufzuschließen! — Der gefühlvolle Agathon

war bis zu fprachlofer Entzückung geruhrt. Er wand seine Arme um fie, drudte sein Gesicht auf ihre flopsende Brust und kounte lange nur durch die Thranen reden womit er fie benefte.

Richts ift anftedender als der Uffect einer in Empfindung gerfließenden Geele. Dange, ohne die Urfache aller biefer Bewegungen zu miffen, murde fo fehr von dem Buftande gerührt, worin fie ihren Liebhaber fab, daß fie, eben fo fprachlos als er felbft, sympathetische Thranen mit den feinigen vermifchte. Dieje Scene, welche für ben gleichgultigen Lefer nicht fo intereffant jenn fann als fie es für unfre Berliebten war, dauerte eine giemliche Beile. Endlich faßte fich Maathon, und fagte in einer von biefen gartlichen Ergiegungen ber Seele, an welchen die Ueberlegung feinen Untheil bat, und worin man feine andre Absicht bat als ein volles Gerg zu er= leichtern: ich liebe dich zu fehr, unvergleichliche Dange, und fühle zu febr, daß ich dich nicht genug lieben fann, um dir langer zu verhehlen, wer diefer Kallias ift, den du, ohne ibn zu fennen, beines Bergens würdig gegebtet baft. Ich will dir das Bebeimnig meines Namens und die gange Gefdicte meines Lebens, fo weit ich in felbiges gurud gu feben vermag, entdeden; und, wenn du alles wiffen wirft, - benn warum follt' ich einer Seele, wie die beinige, nicht alles ent= beden durfen? - dann wirft bu vielleicht natürlich finden, bag ber flüchtigfte Zweifel, ob es möglich feyn fonne beine Liebe zu verlieren, hinlanglich ift mich elend zu machen.

Danae ftutte, wie man fich vorstellen fann, bei einer fo unerwarteten Borrede. Sie fah unfern helden jo aufmerkfam an als ob sie ihn noch nie gefehen hätte, und verwunderte sich jeht über sich felbst, daß ihr nicht längst in die Augen gefallen war, daß weit mehr unter ihrem Liebhaber verborgen sewn musse, als die Nachrichten des Hippias, und die Umstände, worin sich ihre Befanntschaft angefangen, vermuthen ließen. Sie dankte ihm auf die zärtlichste Art für die Probe eines vollkommenen Zutrauens, die er ihr geben wolle, und, nach einigen vorbereitenden Liebkosungen, womit sie ihre Dankbarkeit bestätigte, sing Agathon die folgende Erzählung an.

# Anmerkungen.

#### Ueber bas Historische im Agathon.

S. 3. 3. 10. Stenner von großem Ansehn — Cicere, ep. ad A Fratrem, I. 1. 8. Cyrus ille a Xenophonte non ad historiae fidem scriptus, sed ad effigiem justi imperii: cujus summa gravitas ab illo philosopho cum singulari comitate conjungitur. D.

S. 3. 2. 14. Ein fpaterer Schriftsteller - Auson, in Panegyrico ad Gratian. Non qualis esset, sed qualis esset deberet. M.

S. 6. 3. 17. Demontbenes - Suß - S. Bayle Dict. Article Lais. Rem, N. 9B.

S. 6. 3. 21. Sefena - 3 abtte - Bayle Dict, Art. Helene, Rem. Q. M.

6, 6, 3, 22, amia - Plutarch im Demetrius,

S. 7. 2. 22. Plato in einem feiner Briefe - Epist. 7. Tom. III. opp. p. 313. ed. Steph. B.

S. S. 2. Aristides — anyreisen — Marmor, Oxon. 2. 78. 143. Aristid., Tom. opp. II. P. 307. ed. Cant. Philostr. in vita Apollon. L. IV. c. 7. 98.

S. 8. 3. 9. Plato in feinen Dialogen — Befonders, im größern und fleinern Simias, im Pretagoras, Gorgias und Sophifies. Wir sagen mit Bedacht, nicht wiel bester. Denn, wiewohl sie unläugbar so schädliche Leute waren, als Plato sagt, so waren sie boch gewis nicht halb so dumm, als er sie macht; und wie batten sie auch so schällich senn können, wenn sie so dumm gewesen wären? In der That ist dieser sophististienende Sobrates Ursache, daß man gewöntlicher Beise den Sophisten, seinen Rebenbuhlern, nicht alle Gerechtigkeit,

die ihnen gebührt, widerfahren läßt; wie von gelehrten Mannern, 3. B. Hardion in feinen Abhandlungen sur l'origine et les progrès de la Rhétorique parmi les Grees, ausführlicher gezeigt worden ift. W.

©. 9. 3. 2. Blato schreibt dem Agathon — Charafter 3 u — Plato in Prolayora. Καλον τε καγαθον την φυσιν, την δε εδεαν πανν καλον. 28.

S. 9. 3. 11. Ariftophanes & choliaft - Scholiast, ad Aristoph. Ranas. Act. I. Scen. II. v. 84. την τοαπέζαν λαμποος. B.

S. 9. 3. 21. Archelaus von Maccdonien - S. Bayle Diction. Art. Archelaus und Euripides. B.

S. 11. 3. 7. Leontiums tragifder Tod - S. Bayle Dict. Art. Leontium, Rem. D. 23.

S. 11. 3. 11. 12. Gipcera an Menander — S. ben 29. Brief bes I. und den 4. des II. Buches.

S. 12. 3. 4. Sippias brachte ein Vermögen zus fammen — Philostratus de vitis Sophist, L. I. XI. p. 495. ed. G. Olear. W.

E. 12, 3, 12. Mehr damit gewann als zwei andre — Hipp. maj. p. 282, T. III. opp. Plat. B.

S. 12. 3. 23. 24. Gorgias Bilbfaule von gediegenem Golde — Cicero de Oratore. L. III. 32. B.

S. 12. 3. 27. Gravoulus - Gin fleiner Grieche. Die romifche Republif war an literarifder Gultur gu ber Beit, als fie Griechen= land unterjochte, noch febr gurud, und von ba an reiseten entweder bie Romer nach Griechenland, um gu lernen, oder Griechen nach Rom, um gu lebren. Da fich gu bem letten viele gut genug buntten, die in Griechenland nichts anzufangen wußten, und in Nom nur Redbeit nothig ju baben glaubten, fo mußten fie bei den Gebildeten in Berachtung finten. - Postea vero vulgo hoc facere coeperunt hodieque faciunt, ut nulla sit res neque tanta neque tam improvisa neque tam nova, de qua se non omnia quae dici possint, profiteantur esse dicturos, de Orat. L. 1. c. 22. Die Unverschämtheit biefer fleinen Grie= chen, welche Cicero bier verfpottet, flieg in ber Folge in eben bem Mage, wie unter ben Cafarn mit dem Beifte ber lleppigfeit alle Arten von Ausschweifungen und Thorbeiten in Rom aufs außerfie fliegen. Man fann nichts Lächerlicheres lefen, als die Abicbilberung, welche Juvenal in feiner britten Gatpre von einem folden Graeculus macht: "Diefer Schlautopf bier, der fich mit einer fo unverschänten Dreiftigfeit darfiellt, so geichwind spriest, und uns mit einem so reißenden Strome von Borten ohne Bedeutung überschwemmt, was meint ibr, wer er sen? Er ift Jedermann: in feiner einzigen Porson bringt er und alle Stände und Profesionen mit; er in Philoso, Rivetor, Geometer, Maler, Bader, Isidendeuter, Seittänger, Arzt, Goldmacher; was sollt ein ftemer Griechischer Bel-esprie nicht wiffen oder nicht sen, wenn ibn bungert? Er ftigt euch in den himmel, wenn ibr's baben wollt." Anennen wir nicht in Deutschland Driginale zu diesem Gemälde, aus einer Nation, welche und in vielen Stüden das ift, was bie Briechen ebemald den Kömein waren? Er

E. 13. 3. 19. Sogar diese halbftiefeln - eigenen Arbeit - Plato in Hipp. minor. T. opp. L. p. 368. und Gicere, ter bierin dem Plato nachspricht, de Orat. L. III. c. 32. B.

3. 14. 3. 8. Top inambus - Bilde ameritanische Bolferichaft am Amazonenfluffe.

- S. 15. 3. 17. Gefchichte ber Sofratischen Schule Bielerlei meiftens bieß juiallige, aber barum nicht weniger unüberwindliche hinderniffe haben biefe Ivee, die der Berfaffer lange mit fich herumtrug, nicht gur Aussuchung tommen laffen. Dech bar Wieland einen großen Theil feiner Unichten und Untersuchungen nachber niedergelegt in ben Briefen Arifityps und der Lais.
- S. 16. 3 4. Ari fipp vergüten fonnen Diefet Urtheil von der Philosoubie Arifitipe, und bem Charakter, mit welchem er im Agathon ausgesübrt ift, bat unier Autor (wenn wir nicht irren) durch die ausschilche Darftellung, bie er von beiden in seinem Commentar über die Horazischen Spifteln und in ten Briesen Arifitive gemacht bat, hintanglich gerechtsertigt.
- E. 16. 3. 15. Archntas Alles mas man von bem Leben und Charafter besielben in einer Menge von alten Schriftfiellern gerftreut antrifft, bat Undreas Schmid, ein ebemaliger Lebrer ber boben Schule zu Jena, in einer gelehrten Abhandlung de Archyta Tarentino zusammengetragen, welche im Jahre 1683 bafelbft ans Licht getreten ift. 2B.

### Buch 1.

S. 18. 3. 16. Dehfen bes Phataris - Seneca im 66. feiner Briefe belehrt und, dag diefe Rodemontade einem Philosophen jugebort, ju welchem man fich so etwas wohl nicht versehen hatte. Epis fur war es, welcher sagte: "Der Weise, wenn er in dem Ochsen des Phalaris gebraten würde, würde ausrusen: wie wohl ift mir!" Da ein Tritur so was Schönes gesagt hatte, so könnten, wie Seneca meint, die Stoiker nun wohl mit Stren nicht weniger sagen. Indessen gesieht er doch, daß ein weiser Mann, wenn es bei ihm finde, lieber nicht gebraten worden wollte; aber nicht etwau um der Unbehaglichkeit der Sache willen, sondern weil es der Natur nicht gemäß ift, daß ein weiser Mann sich ohne Noth braten lasse. W.

- S. 20. 3. 27. Bug bes Bachus aus Indien Die Myfterien ober ber geheime Gottesbienft bes Bachus burften ordentlicher Beise nur von Frauenspersonen begangen werben, und wurden von ber sanatischen Buth, in welche man fich, um bie mächtigen Birkungen bes Beingottes auszudrücken, babei sette, vorzugeweise Orgia genannt. Bu bem Gemälte, welches bier davon gemacht wird, haben Euripides, Birgil und Dvid die Farben hergegeben. B.
- S. 21. 3. 1. La Fage (Remond) Einer ter genievollften Beichner (geb. zu Toulouse 1648), beffen von Weise nachgestochene Blätter viel bekannter zu senn verdienten, war, wo er Nymphen und Satyrn darftellte, nicht sonderlich züchtig.
- S. 22. 3. 7. Pentheus und Orpheus Beide hatten bas Ungluck, von Bacchantinnen in einem Unfloß fanatischer Raferei zerrifz fen zu werden. B.
- S. 24. 3. 9. Ghnaceen Chnafeion hieß der innere Theil des Saufes bei den Griechen, worin die Frauen, nach orientalischer Sitte, abgesondert von dem mannlichen Geschlechte lebten.
- S. 26. 3. 16. Gleich dem horagischen Gnges Horat. Od. II. 5.

Der, eingeschaltet froblichen Maddenreiben,

Bar febr den Scharffinn taufchte der Fremdlinge,

Raum unterscheidbar durch des Saares

Rlatternden Buchs und bas Seuchel : Untlib.

- S. 40. 3. 5. Un ben Ufern des Drus Dief zielt vermutblich auf die am Drus, oder Umu (wie er nun beift) gelegene und von Genz glothan zerfiorte Stadt Balch oder Balf, wo das berühmtefte Collegium ber Perfifchen Magier aus Foroaftere Schule war. 2B.
- C. 44. 3, 14. Großen Konigs Co nannten bie Briechen ger wöhnlich ben Konig von Perfien. D.

E. 45. 3. 7. Barbados — Die am öftlichften gelegene Karraibifche Infel, auf welcher ein fehr beträchtlicher Stlavenhandel geztrieben wird. Alle dreißig Jahre werden 100,000 Regeriflaven bieber gefchafft.

#### Buch 2.

S 48. 3. 14. Ce dis Dbolen - Der Dbolus mar eine fleine Griechiiche Munge, ungefahr 6 Pfennige unfere Gelbes.

C. 54. 2. 25. Das Gafimabl des Alcinous - E. Somers Donffee, Gef. 8.

S. 56. 3. 10. Alexander von Phera — Ein seiner brutalen Gemuthbart wegen übel berüchtigter fleiner Furft in Thefalien, der um bie Beit tiefer Geschichte lebte. E. Plutarch im Pelopidas.

S. 57. 3. 20. Xenofrates — Beruhmt durch feine Enthaltsamsteit, bestand eine fur die Meiften vielleicht allzugefährliche Probe bei der febonen Phrane, die von ihm das Zeugniß ablegte, daß er eine Bildfäule fen. Diog. Laget. 4, 2.

G. 66. 3. 4. Wober fennft bu biefen oberfien Beift? - Der Berfaffer wollte, sur Barnung berjenigen, welche über viele Ge= genfiande wie Sippias benfen, obne die Folgen feiner Grundfage gu überfeben, zeigen, bag fie gerades Woges jum Atheismus fubren. Sippige laugnet gwar bas Dafenn eines bochften Defens nicht; aber er behaup: tet, bag man es nicht bemeifen tonne, und bag ber Begriff bebielben fein Berbalinif gegen unfre übrigen Begriffe babe, folglich gar nicht in die Reibe unfrer Begriffe gebore. Diefe Urt von Cfepti: ciemus ift mabre Utbeifierei, und raubt tem Meniden, wie Maathon gang richtig bemertt, bas fraftigne Mittel, alle die Binderniffe, melde nich ber Tugend ontgegenfegen, ju überwinden. Agathon halt nich bei Diefem Beweife gegen die Grundfage bes Sippias am meifien auf, weil er ter einleuchtentfie ift. Wir wollen tamit ben fogenannten merarby: fifden Beweifen nicht allen Berth abgefprochen baben: aber felbft bie: jenigen, die ihnen eine Cvideng, wobei die Bernunft fich berubigen tonne, guichreiben, fonnen nicht in Abrede fenn, daß der moralifche Beweis, welchen Mgathon gegen ben Cophifien geltent macht, das Ber: überzeugt; und dieß war, nach Maatbens tamaliger Gemutbeffimmung,

die vollkommenfie Art von Ueberzeugung. Das übrigens dem hippias nicht zu viel geschehen sen, indem man ihn als einen skeptischen Atheisten vorgestellt hat, ist desto wahrscheinlicher, da wir von einem seiner Prosessionsberwandten, dem Prota goras, zuverlässig wissen, daß er aus Athen verbannt worden, weil er öffentlich gesehrt hatte: "Er sehe keine Fründe, das Dasen der Götter weder zu bejahen, noch zu verneinen." Cic. de Nat. Deor. I. c. 28. W.

S. 72. 3, 21. Shiphen - Sind in des Sippias Mund ohne 3weifel nur aus Bergeglichkeit bes Dichtere gekommen.

S. 75. 3. 5. Damon - Bon Athen, ein Freund des Sofraz tes, bildete Platon zufolge den rhythmischen Theil der Mufit vorzüglich aus. Arifitdes Quintisianus ruhmt seine hunft, den Melodien Charafter und Bedeutung zu geben.

S. 77. 3. 4. Theophraft — (Der vorzüglichste unter ben Schülern bes großen Aristoteles, und ben Lesen bes Agathon vermuthlich aus seinen Sharaftern bekannt) soll, ba er in einem Alter von sinfunndachtzig (oder, wie der heilige hieronhmus fagt, von hunder und sieben) Jahren sein Ende berankommen sah, sich bitterlich über die Natur beklagt haben, daß sie dem Menschen nur eine so kurze Lebenszeit zugestehe. "Ich habe nun, sprach er, gerade so lange gelebt, um mich in der Welt umsehen und lernen zu können, wozu das Leben gut ift; und nun, da ich Gebrauch davon machen möchte, muß ich abtreten." Es ist der nämliche Gedanke, welchen Pope mit der ihm eigenen Kunst in die berühnte Zeile zusammen gezogen hat:

Since Life can little more supply,

Than just to look about us and to die. 98.

## Buch 3.

S. 85. 3. 25. Alfamenes und Dolngnotes - Griechifche Maler, die in ihrer Kunft fo berühmt waren als homer in ber Poeffe.

S. 89. 3. 5. heraflitus - Diefer tiefforschende Jonifche Naturs philosoph, Berfaffer eines Berts über die Natur, wurde von den Alten der Dunfle genannt.

- ≈. 90. 3. 4. Umbrofifder Gerud E. Unmert. gu Bt. 26.
- C. 90. 3. 7 Emperaifde Gegenten E. Anmerf. gu Bt. 26.
- C. 95, 3. 2. Cogdianer Um Orue gwifden Indien und Schthien ber alten Geographie.
- ©. 102, 3. 15. Merfure und Mufen Werben bier gufammengestellt wie Beredfamteit und Poeffe, tenn jener fiand Mertur por wie diefer die Mufen. Der Götterbote und Geschäftsträger tonnie nicht ohne Beredfamteit febn.
- S. 103. 3. 27. Stein ber Beifen Mit diefem burfte es fich bier ichwerlich andere verbalten als oben mit ben Splyben.
- S. 106 3. 8. Mur in freien Staaten Sippias fpricht fier ale ein Mann, der von einer auf Grundfage gehauten und mit der Freiheit des Beltes febr wohl verräglichen monarchischen Berfaffung feinen Begriff batte. Bu feiner Zeit kannte man nichts als bespotische Reiche und Freistaaten. 2B.
- E. 109. 3. 16. Untiphon Diefer Untiphon foll ber erfte gewesen senn, ber die Kunft vor Gerichte zu reden zu einer gewissen Bollsommenheit gebracht. Auch von ihm rühmt man, daß er seine Bubirer alles, was er gewollt, babe überreden fonnen. (Philostr. vit. Sophist. I. 15.) Gleichwohl konnte er, da er wegen eines Staatsverbechens angestagt wurde, die Althener nicht überreden, ihn lod zu sprechen, wiewohl Thuevites, der selbst dabei zugegen war, versichert, neminem unquam melius ullam oravisse capitis causam Cicero de Clar. Or. XII. 28.
- S. 110, 3. 7. Gnathonen Gnatho ift ber Rame eines aus ben Luftfpielon bes Tereng befannten Schmarogers.
- S. 110. 3. 22. Afpafia bie Reile bes Körpers burch andre frielen ließ Wir baben teinen fittsamern Ausdruck für bie Gefälligfeit finden kennen, deren Afpasia von einem gewiffen Komödienmacher hermippus öffentlich beschultiget wurde. Plutarch und fein ehrlicher wälfcher Uebersetzer Ambot fagen, ohne Umichweise, qu'elle servoit de maquerelle à Perielès, recevant en sa maison des bourgeoises de la ville, dont Perielès jouissoit. B.
- S. 111. 3. 10. Bas ift das Schone? das Gute? Dief ift dieselbe Frage, uber welche der Platonische Sofrates unsern Sophisten in dem Dialog, den man den größern hirvias nennt, schitanitt. hippias befannte fich wirtlich zu den Grundfagen, die man ibn in diesem Kapitel behaupten läßt. Sie find volltommen das Liderspiel

derjenigen, weiche Plato in feinem Phatrus lehrt. Nur bat man freilich ben Sophisten ein wenig scheinbarer und wißiger reben laffen muffen, als in Plato reben lagt; er mußte doch wenigstens verdienen angehört zu werden. W.

S. 112. 3. 6. Gerer - ohne Zweifel werden die Chinefer unter

Diefem Ramen gemeint. 28.

S. 114. 3. 28. Die Perferin fur bas fconfie Beib — Die heutigen Perferinnen, und tiejenigen, von welchen Sippias fpricht, find nicht die nämlichen. Die beutigen find nach dem Zeugnisse der glaubwürdigsten Augenzeugen mehr häßlich als schön. Die Schönen in den Sarems der Großen, und selbst diesenigen, welche man öffentlich zu sehemmen tann, find aus Tschirtaffien und Georgien. 28.

S. 119. 3. 1. Sener Citharfchläger von Afpendus — Cicero 1. in Verrem, c. 20. Illum Aspendium Citharistam, de quo saepe audistis id quod est Graccis hominibus in proverbio, quem omnia intus

canere dicebant. 28.

S. 119. 3. 24. Dadalus — Dadalus war der erfte Griechische Bildbauer, der seinen Bildern abgesonderte Fuge, oder (mit dem König Lear beim Shakspeare zu reden) eine gabelförmige Geftalt gab. Dies wurde für ein so großes Kunftstud angesehen, daß in fratern Zeiten die Sage ging, seine Bildfäulen hätten (gleich denjenigen welche homers Bulcan bildete) von sich selbst wandeln tonnen wohin sie gewollt hätten, und man hätte sie sessen, damit sie ihrem Besiper nicht davon liefen. Plato, opp. II. 97. B.

# Buch 4.

S. 125. 3. 6. Tempel ber Diana - Do bie Keufchbeit beimifch febn follte, etwa wie in unfern Nonnenklöftern.

S. 125. 3. 7. Gumnofophift - ein indifder Beifer, ber, gur Probe feiner Beiseit, nacht fich ber größten Giuth und Katte aussepte.

S. 136. 3, 19. Standen auch in feiner geringern Uchtung — Dem Sophisten Gorglad wurde eine goldene Bilbfaule ju Delphi gesfest. Die nämliche Stre widerfuhr der berühmten Phryne. S. Plutarch in der Abhandlung von den Orakeln der Pythia, und in einer andern über die Liebe. Ihr Griechen send doch ewig Kinder, sagte ein Aegyptisscher Priester zu Solon: und der Priester hatte Recht. W.

S. 136. 3. 22. Die Thargelien, die Afpafien, die

Leention - Namen berühmter Setaren. Thargella murte noch mit einem Theffalischen Sonig vermablt.

- S. 141. 3. 16. (Plato's) fleine Zerfirenung Die Berechrer bes Plato haben feine Ursade uch an dieser fleinen Amekebre gu argern. Die Schwachbeit, beren ihn bie schie Danae beschulbiger, wird durch ein bekanntes Diftichon, welches ibn unleugbar zum Bersafer bat, mehr als zu aut beftätiget, und es ware zur Ehre bes Philosophen zu wunschen, bag biese Berse wirklich einer Freundin ber Danae gegotten batten. B.
- E. 146. 3 15. Eine Urt von pantomimifchen Tangen Man febe davon ein Beifpiel im Ganmable des Tenophon. B.
- S. 147. 3. 9. (Afpaila's) Frauengimmericule S. Baylo Diction, Article Perikles. Rem. O. M.
  - S. 148. 3. 15. Jungere Chrus S. Bb. 3.

## Buch 5.

S. 173. 3. 1. Distima - Gine Dame, von welcher Sofrated in dem Gafimable des Plato feine Theorie von der Liebe und die mabre Aunft zu lieben gelernt zu haben verfichert. D.

S. 183. 3. 5. Suidi - Endimione, Atto V. Sc. 2. D.

- S. 188. 3. 20. Molln Scagrim Man fennt biefe erfte Buneigung bes Fieldingischen Tom Jones aus bem erften Theile feiner lebrreichen Geschichte. B.
- S 193. 3. 27. Des Liebhabers der iconen Laura Petrarfa idreibt diefe Gewalt nicht der Stimme, fondern den Augen feiner Laura au:

Possenti a rischiarar abisso e notti

E torre l'alme a' corpi e darle altrui.

Sonnet. 178. 2B.

- S. 194. 3. 3. Boilus. S. Unmerk, zu Don Solvio von Rofalva.
- S. 194, 3, 12. Deus ex machina S. Unmert, ju Don Sofvio von Mofalva.
- S. 196. 3. 14. Beideidne Burudhaltung Birgile -
- S. 195. 3. 4. Wenn es ihm möglich gewesen ware Widerfiand gu thun In ten altern Ausgaben biefes Wertes

liefet man bier folgenden Beifat: "Bagen wir zu viel, wenn wir einen folden Widerftand in feinen Umffanden fur unmöglich erefaren, nachdem er einem Agathon unmöglich gewesen ift?" - Die Frage icheint zwar biefen Ausspruch in ein Problem ju verwandeln; aber es fallt deut= lich genug in die Mugen, daß fie eine blofe Wendung ift, um bas Auffallende desfelben in etwas ju mildern. Der Berfaffer bat fich alfo gebrungen gefunden, diefe Stelle megguftreichen, ba fie (nach feiner ber= maligen Ueberzeugung) zwei falfche Gabe in fich ichlieft. Denn, erffens ift Agathon, wie groß auch feine Borguge fenn mogen, nur ein einzelner Menich, beffen Tugend nicht jum Mafftabe ter moralifchen Grafte ber menichlichen Ratur gemacht werden fann; und zweitens ift es falich. bag Maathon felbft ten Witerftant, ben er nicht gethan bat, nicht batte thun fonnen, wenn er fich aller Grafte eines vernünftigen und freien Befend, folglich aller moralifden Bulfequellen ber Tugend, bie in feiner Gewalt maren, fo wie es feine Pflicht mar, betient batte. Der Bufas: "in feinen Umftanden," macht die Behauptung nicht richtiger; benn die Umftande konnten wohl die Schuld vermindern, aber nicht entschuldigen, geschweige benn rechtfertigen. 28.

S. 206. 3. 16 Zaufch der Seelen - Bodmer in ter Roachite, u. a. w. B.

S. 206 3. 25. 26. Shafteeburn. Lufrez. — Shafteeburn (Charakteristicks T. 3.) mußte die Liebe ale Entbufiaemus betracheten, weil er die Einbildungeftraft zu ihrer Quelle macht, und die menscheiche Bollfommenbeit in Schönheit fest. Lufrez nach der Epikurischen Theorie der Naturalichteit verspottet dagegen jene Art von Liebe, de rerum Natura IV. 1151 fgg.

### Buch 6.

Satira 6, 63. fgg.

©. 228. 3. 24. Mit Monte aquieu — Si je pouvois un moment cesser de penser que je suis chrétien, je ne pourrois m'empêcher de mettre la déstruction de la secte de Zenon au nombre des malheurs du genre humain. Esprit des Lois, Livre XXIV. Ch. 10. 2B.





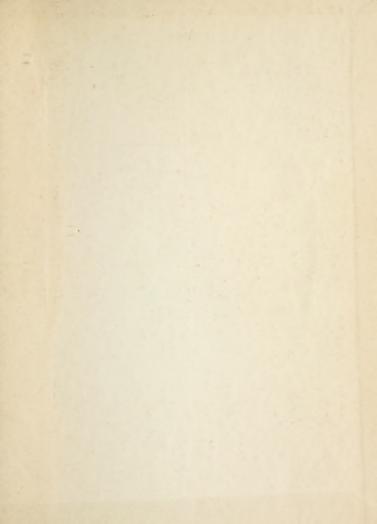

